

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

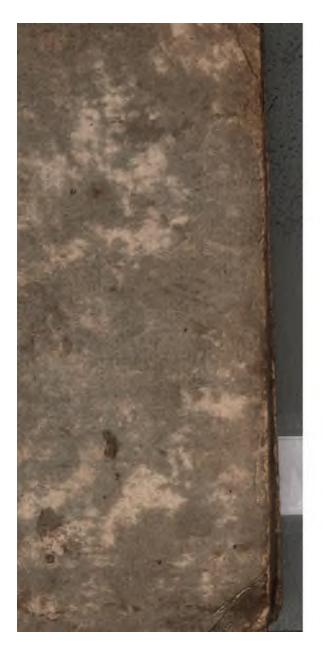



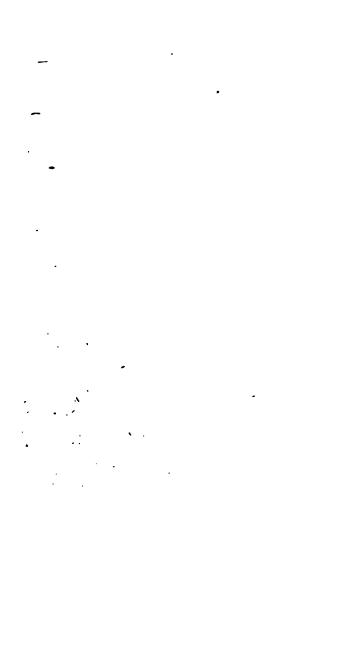

•

# ANOOTEA

ober

# Roms Alterthumer,

Ein

Buch fur bie Menfchheit.

Die beiligen Gebranche ber Momer.



Bon

Karl Philipp Moris.

is achtiebn in Supfer gefiodenen Abbilbungen nach antifen gefchnittenen Steinen und anbern Denti malern bes Atreethumf.

Berlin,

et Triebrich Maurer, 1791.

F07809

De 125.

### 3 neignung & forift

### Se. Ercelleng

Deren

## iriedrich Anton Freiherrn von Beinis,

Barflichen Gebeimen Etate, und Rriegesrath, Bice rafibenten, und birigirenben Minifter bei bem Ges ral : Ober : Kinant : Erieges : und Domainen : Diref; rio, Ritter bes ichwargen Ablet : Orbens, auch misbauptmann ju Ravensberg, Erbberr auf Droiche u, Chef bes Departements von Cleve, Meurs, art, Belbern, Minben, Ravensberg, Tedlenburg ib Lingen, besgleichen des Bergwerfs : und Suttenepartements, wie auch fammtlicher Salt : und inne auch Porzellain : Manufaftur : Cachen, in allen Roniglichen Provingen; Rurator Der

Afabemie ber Runke.

Jochgebohrner Freiherr, gebietender Herr Staatsminister, Enabiger Herr,

Reine sonntäglichen Vorlesungen, welche w. Freiherrl. Ercellenz vor einem abre mit Hochbero aufmunternben Gehmart beehrten, enthielten schon ben itoff zu biesem Werke.

Der gnabige Beifall, womit Hochbies ben bamals meine Bemühungen in Dies m Jache zu bemerken geruhten, floßt mir Wubersicht ein, gegenwartigen Versuch ner anschaulichen Darstellung ber heilis n Gebräuche ber alten Römer, Ew. ochfreiherrl. Ercellenz ehrerbietigst widmen.



,

## Sochgebohrner Freiherr,

bochgebietender Berr Staatsminister,

Gnabiger Berr,

Meine sonntäglichen Vorlesungen, welche Iw. Freiherrl. Ercellenz vor einem labre mit Hochbero aufmunternden Gemwart beehrten, enthielten schon ben stoff zu biesem Werke.

Der gnabige Beifall, womit Hochbies lben damals meine Bemühungen in dies m Jache zu bemerken geruhten, flößt mir e Zuversicht ein, gegenwärtigen Versuch ner anschaulichen Darstellung der heilis n Gebräuche der alten Römer, Ew. ochfreiherrl. Ercellenz ehrerbietigst widmen.

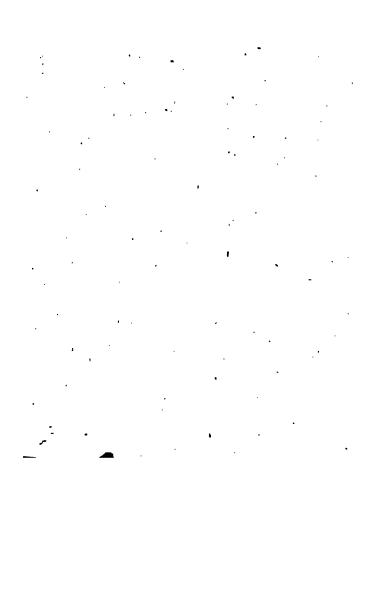

# ANOOTEA

ober

# Roms Alterthumer.

Ein

Buch fur bie Menfchheit.

Die beiligen Gebrauche ber Romer.



Bon

Rarl Philipp Moris.

Ric achtgebn in Supfer gefiochenen Abbilbungen nach antiten geschnittenen Steinen und andern Bente malern bes Airertbums.

Berlin, ei griedrich Maurer, 1791.

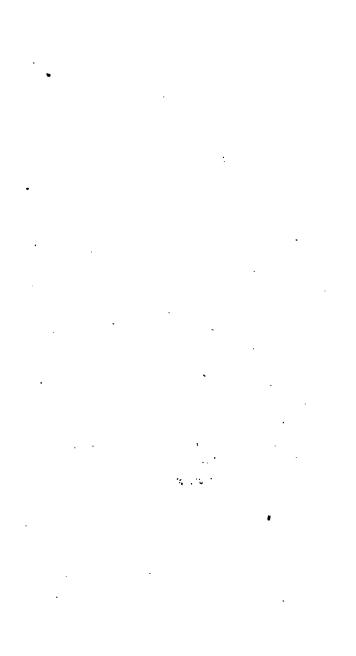

### 3 neignung & forift

## Se. Ercelleng

herrn

## edrich Anton Freiherrn von Beinig,

Miches Gebeimen Etate: und Rriegesrath, Dice benten, und birigirenden Minifter bei bem Bes Dber Rinang : Erieges : und Domainen : Diref; , Ritter bes ichmargen Abler : Ordens, auch baustmann in Ravensberg, Erbberr auf Droffe Chef bes Departements von Cleve, Meurs, Belbern, Minben, Ravensberg, Tedlenburg sgen, besgleichen des Bergmerte : und Guttenements, wie auch fammtlicher Salg: unb and Porgellain : Manufaftur , Cachen, in en Roniglichen Provinzen; Rurator der

Afabemie ber Runfte.

1

•

,

## Hochgebohrner Freiherr,

# Sochgebietender Berr Staatsminister,

Gnabiger Berr,

Neine sonntäglichen Borlesungen, welche Zw. Freiherrl. Ercellenz vor einem jahre mit Hochbero aufmunternben Ges enwart beehrten, enthielten schon ben stoff zu biesem Werke.

Der gnabige Beifall, womit Sochbiesiben bamals meine Bemühungen in Diesm Fache zu bemerken geruhten, floßt mir ie Zuversicht ein, gegenwärtigen Bersuch iner anschaulichen Darstellung ber heilisen Gebräuche ber alten Nömer, Ew. sochfreiherrl. Ercellenz ehrerbietigst widmen.

### VIII

Db nun jene alten Gebräuche noch ist die Menschheit interessiren können, beruht auf einer Bergleichung, die sich sehr natürlich und von selbst darbietet.

## Vorbericht.

Ich habe es versucht, die heiligen Gebrausche der alten Romer, in so fern sie bloß eine Religion der Phantasie voraussetzten, und eigentlich nur eine Weihung des wurkslichen Lebens waren, durch eine Beschreisbung ihrer Seste, anschaulich darzustellen.

Db nun jene alten Gebrauche noch ist die Menschheit interessiren können, beruht auf einer Bergleichung, die sich sehr natürlich und von selbst darbietet.

|               |           |        |              |       |       |       |    |       | Χı  |
|---------------|-----------|--------|--------------|-------|-------|-------|----|-------|-----|
| Ð             | ie Libera | alien  | •            |       | •     | •     | •  | Seite | 63  |
| Ð             | ie Quin   | quatri | en           | •     | •     | •     | •  | -     | 66  |
| Ð             | ie Hilar  | ien    | •            |       | •     | •     | •  | _     | 69  |
| Ð             | as Feft l | der Lu | na           | •     | •     | •     | •  | •     | 81  |
| <b>B</b> on 1 | den Fest  | en im  | Ap           | ril   | •     | •     | •  |       | 84  |
| Ð             | as Fest t | er V   | enue         | Ve    | rtifi | prdic | un | b     |     |
|               | Fortun    | a Vir  | ilis         | •     | •     |       | •  |       | 85  |
| T             | ie Mega   | lefifc | en (         | Spic  | le    | •     | •  |       | 88  |
| T             | ie Cerea  | lien   |              | •     | •     | •     | •  |       | 91  |
| T             | ie Fordi  | cibien | ı            | •     | •     | •     | •  |       | 101 |
| £             | ie Palil  | ien    | •            | •     | •     | •     | •  |       | 103 |
| T             | ie Vina   | lien   | •            | •     | •     | •     | •  | -     | 108 |
| 2             | die Robi  | galien | 1            | •     | •     | •     | •  |       | 109 |
| g             | de Flora  | lien   |              | •     | •     | •     | •  |       | 111 |
| 9             | ds Fest   | der P  | alat         | inisc | hen   | Vef   | a  | -     | 114 |
| Von           | den Fest  | ien im | <b>1</b> 207 | day.  |       |       |    |       |     |
| Я             | ds Fest   | der L  | aren         |       | •     | •     | •  |       | 115 |
| 2             | ds Fest   | der g  | uten         | Gi    | ttinı | ı     | •  |       | 118 |
| Я             | die Lemu  | rien   | •            |       |       | •     |    |       | 120 |
| 2             | Das Fest  | bes r  | åche         | nder  | M     | ırs   | •  |       | 121 |
| •             | Dav Givin | Ann S  | 205          |       |       |       |    | _     | 122 |

| X |                                       |            |    |
|---|---------------------------------------|------------|----|
|   | Die Sinweihung des Tempels be         | r          |    |
|   | Konfordia                             | Seite      | 25 |
|   | Die Sementinen                        | -          | 27 |
| • | Von den Festen im Februar.            |            |    |
|   | Das Fest der Juno Sospita und di      | e          |    |
|   | Lukarien                              | -          | 29 |
|   | Die Faunalien                         | -          | 30 |
|   | Die Luperkalien                       | -          | 35 |
|   | Die Quirinalien                       |            | 41 |
|   | Die Fornakalien                       |            | 44 |
|   | Die Lodtenfeier                       |            | 45 |
|   | Die Charistien                        | _          | 48 |
|   | Die Terminalien                       |            | 50 |
|   | Die Königsflucht                      | -          | 54 |
|   | Die Equirien                          |            | 56 |
|   | Bon ben Festen im Merz                | -          | 57 |
|   | Das Fest der Juno Lucina              | -          | 58 |
|   | Die Matronalien                       |            | 58 |
|   | Der Waffentang ber falifchen Priefter | : <b>-</b> | 59 |
|   | Das Vejovisfest                       |            | 60 |
|   | Das Feft ber Anna Perenna             |            | 61 |
|   |                                       |            |    |

| Das Fest ber Aventinischen Pallas. | Seite | 166 |
|------------------------------------|-------|-----|
| Das Summanusfest                   | -     | 166 |
| Das Fest Fortund Fortis            | -     | 167 |
| Das Feft des Jupiter Stator .      |       | 168 |
| Das Fest des Romulus               | -     | 173 |
| Das Feft bes Herfules und ber Mu:  |       |     |
| fen                                |       | 173 |
| Von den Festen im Julius.          |       |     |
| Die Apollinarischen Spiele         |       | 175 |
| Das Fest der Fortuna Muliebris.    |       | 177 |
| Die Kaprotinen                     | -     | 180 |
| Das Geburtsfest bes Julius Cafar   | -     | 183 |
| Das Fest des Kaftor und Pollur     |       | 184 |
| Die Reptunalien                    | _     | 188 |
| Bon den Festen im August.          | ٠     |     |
| Das Fest ber Hoffnung              |       | 189 |
| Das Salusfest                      | -     | 190 |
| Das Feft ber Diana                 | _     | 191 |
| Die Portumnalien                   | -     | 193 |
| Die Konsualien                     |       | 194 |

| Das Merkurdfeft                     | Seite         | 123 |
|-------------------------------------|---------------|-----|
| Die Flucht bes Opferkoniges .       |               | 125 |
| Oas Fest der Fortuna Publika .      |               | 126 |
| Von den Festen im Junius.           |               |     |
| Das Fest ber Juno Moneta .          |               | 128 |
| Das Feft ber Gottinn Carna '        |               | 129 |
| Das Marsfelt                        |               | 131 |
| Die Berfohnung ber Sturme .         |               | 132 |
| Das Fest ber Bellona                | Property      | 134 |
| Das Fest bes Herkules               | <del></del> . | 135 |
| Das Fest bes Sankus                 | <u>.</u>      | 136 |
| Das Fifcherfeft                     |               | 137 |
| Die Verehrung bes Mars              |               | 137 |
| Die Weftalien                       |               | 138 |
| Die Matronalien                     |               | 152 |
| Das Fest ber Fortuna Birilis .      | -             | 155 |
| Das Fest der Konkordia              | -             | 161 |
| Das Jeft bes unüberwindlichen Ju-   | •             |     |
| piter                               | -             | 162 |
| Die kleinen Quinquatrien            | -             | 162 |
| Die Reinigung bes Tempels ber Beffa | ·             | 165 |

Die Sitten und Gebräuche eines nicht mehr vor handnen Volks verdienen nur in so fern der ihte lebenden Welt vors Ange gestellt zu werden, als dies Volk selbst der nähern Betrachtung werth ist.

Denn es muß ber Menschheit vorzüglich baran liegen, bas Edelste, was in ihr entstanden ift, so lebhaft wie möglich vor ihr Gedächtniß zuruckszurusen, und es vor ihre Einbildungskraft zu stellen, um das, wozu sie durch den Gebrauch ihrer Kräfte fähig ist, wieder fühlen zu lernen.

In so fern also die Griechen und Romer durch bassenige, was sie gethan und hervorgebracht has ben, die Ehre und der Stolz der Menscheit sind, mussen wir sie nothwendig erst als große und edle Menschen haben kennen lernen, ehe wir uns, als für Griechen und Romer, wegen ihres Eigenthums lichen, für sie interessiren konnen.

Denn bie Aeußerungen der thatigen Kraft bei einem Bolle, welche die Geschichte uns aufber

| Di    | ie st | veiten  | Vina    | lien  | •    | •         | •   | Seite | 197 |
|-------|-------|---------|---------|-------|------|-----------|-----|-------|-----|
| D     | ie X  | ulfan   | alien   | •     | •    | ٠.        | •   | _     | 198 |
| D     | ie (  | Erdfnu  | ng t    | er    | unte | rirrl     | ifo | u     |     |
|       | W     | elt .   | •       | •     | •    | •         | • • | -     | 199 |
| Di    | ie O  | pefonf  | iven    | •     | •    | . •       | •   | _     | 203 |
| Von d | en g  | Festen  | im E    | Septi | embe | r.        |     |       |     |
| Di    | ie E  | inschla | gung    | bes   | Nag  | els       | •   | _     | 205 |
| D     | as E  | Beburt  | sfest t | es 2  | (ugu | fus       | •   |       | 207 |
| D     | ie W  | Reditri | nalie   | n.    | ٠    | ٠         | •   |       | 208 |
| Von b | en f  | Festen  | im £    | ftol  | er.  |           |     |       | `   |
| Di    | ie A  | ugusta  | lien    | •     | •    |           |     |       | 209 |
| D     | ie F  | ontina  | lien    | . •   | •    | •         | •   | _     | 210 |
| Di    | ie D  | pferun  | g bes   | Pfe   | rbes | •         | •   |       | 212 |
| D     | is A  | Baffen  | feft    | •     | •    | •         | •   |       | 214 |
| Von d | en §  | Festen  | im I    | evas  | mbe  | r.        |     |       | •   |
| න     | ie G  | åtterf  | eifun   | g.    | •    | •.        |     |       | 216 |
| ි නi  | e W   | detíp   | iele    | •     | •    | •         | •   | _     | 217 |
| Von d | en f  | Festen  | im I    | Dece  | mbei | <b>:.</b> |     |       |     |
| Di    | e lā  | ndliche | n Fa    | unali | en   |           |     | -     | 218 |

|      | Die   | Saturna  | alien   | •   | •      | •     | •     | Seite | 226 |  |
|------|-------|----------|---------|-----|--------|-------|-------|-------|-----|--|
|      | Die   | Opalien  | •       | ٠   | •      | •     | •     | -     | 252 |  |
|      | Die   | Angeroi  | nalien  | ٠   | •      | •     | •     |       | 253 |  |
|      | Die   | Kompite  | alien   |     | •      | •     | •     |       | 254 |  |
|      | Sept  | timoutiv | ım .    | •   | • .    | •     | •     | -     | 256 |  |
|      | Die   | Larentii | alien   | ٠   | •      | •     | •     | -     | 256 |  |
| Von  | ben   | Festen   | die 8   | µ f | einer  | get   | wisse | n     |     |  |
| 30   | it im | Jahre g  | zefeier | t w | ırdet  | i,    |       |       | 400 |  |
|      | Das   | Latiari  | sche B  | unb | esfefi | ŧ.    | •     | _     | 259 |  |
|      | Die   | Ambarr   | oalien  | •   | •      | •     | •     | _     | 264 |  |
|      | Die   | öffentli | chen A  | mba | rval   | ien   | •     |       | 269 |  |
|      | Die   | Ambur    | bien    | •   | •      | •     | •     | _     | 27  |  |
|      | Dei   | : Aufzug | mit l   | bem | Hun    | bė u  | nd d  | et    |     |  |
|      | (     | Sans     | • •     | ٠   | •      | •     | •     |       | 272 |  |
| 'Von | den   | Festen,  | die n   | adj | Bei    | :lau  | e én  | er    |     |  |
| be   | stimm | iten An  | zahl !  | Jah | re n   | oiede | rhof  | lt    |     |  |
| w    | urden | •        |         | •   |        |       |       | :     |     |  |
|      | Da    | s Luftru | m .     | •   | ٠.     | •     | •     | _     | 273 |  |
|      | Die   | e Seful  | arische | n S | piele  | •     | ٠     | -     | 275 |  |
|      |       |          |         |     |        |       |       |       |     |  |

Run fennt aber die Menschheit feine glanzens bern Zeitpunkte ihrer Entwickelung, als die unter ben Griechen und Romern. In diesen Zeitpunkten halten sich noch ihr die Begriffe von jeder hos hern Menschenbilbung fest.

Man beruft sich darauf, es mag nun von den schönen Künsten, von der Philosophie des Les bens, oder von den Rechten der Menschheit die Rede seyn; und man gewinnt sicher weit mehr au Bildung durch Anschließung an die schönsten Zeitspunkte, welche schon einmal da gewesen sind, als durch eine gesuchte Originalität und einen Besschränkten und ausschließenden Patriotismus, der alles aus sich selbst hervorbringen will.

Jene schone Laufbahn, welche die Alten zurucklegten, läßt sich nicht noch einmal von vorn aufangen, weil sich die gunftigen Umftande, die dazu
erforderlich waren, schwerlich so wieder zusammenfinden. — Wir konnen von jener Zeit noch immer Blumen pflucken; aber ein neuer Stamm scheint nicht mehr emporzukommen.

Denn bei ben gebildeten Nationen find bie menschlichen Dinge zu verwickelt geworden, und hemmen fich einander zu sehr, als daß etwas zur gehörigen Reife kommen konnte, welches Dauer und Schonung zu seinem Wachsthum bedarf. Bet

## Erflärung ber Rupfer.

Titelvignette: Die Pyramibe bes Cajus Ceftius in Rom, bei welcher ber Begrabnipplag fur bie Protesfanten ift.

- 6.35. a. Ein Opfer bes Pans. Ein alter Sirt fint auf einem Sugel, und fpielt auf ber Leier; ein and brer hinter ihm fpielt auf zwei Pfeifen. Unter einem Baume hat ein britter zwischen ben Beinen eine Biege, beren Kopf er in bie Sohe halt, und bie er zu opfern im Begriff ift.
- b. Ein hirt fteht vor einem fleinen Seiligthum ober Aebifula bes Pans, und blaft auf zwei Floten; unten ift ein Altar von Rafen errichtet, auf welchem ein Gefäß fteht.
  - S. 57. a. Ein altes Werk, welches ein Opfer bes Mars vorftellt. Man fieht im Tempel bie Bildsfäule bes Rriegesgottes, bem ein Widder geopfert werden foll. Ein Alter führt bas Opferthier und hat das Opfermeffer in ber hand; biefem folgt ein Jungsling, ber eine Schuffel über bem Haupte in ber einen Hand emporträgt; ein Alter in langem Gewande beschließt ben Zug.

Sprache geworden. Man fagt: ein Demostheness ein Kato, ein Diogenes; und jedermann versteht diese Symbole, und denkt sich die Begriffe hinzu.

Die Feste, die Spiele der Alten hatten alle Bezug auf den wirklichen Genuß des Lebens, und Dieser Genuß selbens, und Dieser Genuß selben war ihnen heilig und geweiht, so daß eine Darstellung von dem Leben der Alten, uns noch iht ein reizendes Schauspiel darbieten kann, weil es durch ein eignes Geprage von Einstachheit und Größe durchgangig bezeichnet wird.

Suchen wir nun von bem ichonen Alterthum ein getreues Bild in uns zu entwerfen, so ift dies ein nicht zu raubender Schat, an den wir uns ofe in stillen Stunden ergoten, indem unser Geift sich unmerklich den Begriffen des hochsten Schonen ude hert, in welchem unser eignes Entstehen und Verz gehen sich grundet.

Auf die Weise muß das Gebildete in dem Geifte bes Menschen, deffen Tage dahin eilen, wieden abgebildet sich verjungen, und wir muffen in der Flucht der Zeit von den Bildern, die vorüberrausschen, gleichsam nur die Umriffe stehlen.

Denn es scheint nun einmal die Sauptabsicht ber Natur zu fenn, fich soviel wie möglich in sich felbst zu spiegeln, und durch die betrachtenden We Onuphrins Panuvinius von den Eirceufischen Spielen befinden.

- S. 196. a. Nach einer antiken Munge: Der Raub der Sabinerinnen. Die dreifache Pyramide, welche beim Wettrennen im Cirkus jum Biele diente, beutet hier auf die ersten Spiele dieser Art, welche Romulus anstellte, um die benachbarten Wilker als Juschauer herbeigulocken, und den Raub der Jungefrauen zu vollführen.
- b. Ebenfalls nach einer antifen Munge: Ein Opfer im Cirkus. Der Pontifer mit der Opferschaale und dem Dehlzweige in der Sand. Ein kleiner Anabe, welcher dem Priefter beim Opfer jur Sand ift, und hinter ihm der Opferschlächter mit dem Opferbeile.
- S. 264. Die Suvvetaurilien, ober bas Opfer vom Stiere, Schafe und Schweine, welche man ges schmudt um die Grenzen führte, damit die Gotter bie Felber fegnen mochten. Boran find zwei Priefter, welche durch Besprengung bas Volk entsundigen.
- S. 350. a. Die Bildsulen des Jupiter, ber Juno und Minerva auf einem erhabenen Poftamente. Unten der Opferaltar mit der loderuden Flamme, in welche der mit Lorbeern umkränzte Feldherr die Opferschaale ausgießt, während daß der Ramillus oder Opferknade mit dem eröfneten Weihrauchkästchen ihm gegenüber steht. Dicht am Altare halt der Opfersichlächter mit dem Opferthiere; neben dem Opfernhen steht ein Pfeifer, der auf zwei Floten spielt.

wir von den Zerftreuungen des Lebens nicht sone Dugen eine wohlgemablte Stunde widmen.

Da sich nun aber die Ideen von dem Vergansgenen gern an dem noch wirklich Bestehenden sest, halten, und am liebsten davon ausgehen; so sind Roms Alterthumer dasjenige, woran so manches Große und Schone der Vorzeit sich am leichtesten knupfen läßt; weil hier so viele Denkmaler des Alterthums noch wirklich vorhanden sind, und selbst die übriggebliebenen Werke der griechischen Kunft sich hieher gerettet, und gleichsam eine Freistadt gefunden haben, wodurch Rom zulest der Mittelpunkt des Schonen geworden, und bis auf unsere Zeiten verblieben ist.

Die Sitten und Gebrauche eines nicht mehr vor, handnen Volks verdienen nur in so fern der ihte lebenden Welt vors Auge gestellt zu werden, als dies Bolk selbst der nahern Betrachtung werth ift.

Denn es muß der Menschheit vorzüglich daran liegen, das Edelste, was in ihr entstanden ift, so lebhaft wie möglich vor ihr Gedächtniß zurucke zurusen, und es vor ihre Einbildungskraft zu stele ten, um das, wozu sie durch den Gebrauch ihrer Kräfte fähig ift, wieder fühlen zu lernen.

In so fern also die Griechen und Romer durch bassenige, was sie gethan und hervorgebracht has ben, die Ehre und der Stolz der Menscheit sind, muffen wir sie nothwendig erst als große und edle Menschen haben kennen lernen, ehe wir uns, als für Griechen und Romer, wegen ihres Eigenthumz lichen, für sie interessiren konnen.

Denn die Meußerungen der thatigen Rraft bet einem Bolte, welche die Gefchichte uns aufbe-

sum erstenmal geweint, wenn Thränen ein unsters, liches Auge benehten.

Zuweilen mußte das Opfer auch gleichsam den Frevel seiner Gattung bugen. Man schlachtete der Ceres ein Schwein, weil es die Saaten verwüftet, und dem Bachus einen Bock, weil er dem heiligen Weinstock schadet.

Durch dies alles fam eine reizende Mannigfaletigkeit in die religibsen Gebrauche — man suchte bas Unsichtbare mit dem Sichtbaren auf alle Beise wieder zu verknupfen — und alles bekam einen nahern Bezug auf die den Menschen wirklich umv gebende Natur.

### Die Altare,

bie man den Gottern weihte, schmudte man baber auch jedesmal ehe man opferte, mit Zweigen von dem Baume, welcher der Gottheit, der man das Opfer brachte, vorzüglich heilig war. Wodurch man viele reizende Ideen aus der wirklichen Welt auf einmal vor die Einbildungskraft brachte.

So schmückte man ben Altar des Apollo mit Lorbeerzweigen, welche den Helden und den Diche ter kronen; mit Myrthen den Altar der Benus, und den Altar der Minerva mit Zweigen von dem

nen Volks, läßt uns ein geheimes Band ahnden, wodurch die Nachwelt mit der Vorwelt, gleichwie die lebende Menschheit untereinander, verknüpft ist; durch welches die Einzelnheit allmälig in die Sattung hinübergezogen wird, und das Vergehen und Werden der Geschlechter unmerklich ineinans der sich verliert.

Das Vergangne ift nicht vergangen, so lange es in jedes kommende Geschlecht sich noch mit um ausloschbaren Spuren drückt — und das Alte ift nicht alt geworden, so lange es noch in jeder nen aufkelmenden Einbildungskraft sich wieder verjangen muß.

Rufen wir nun vor unfre Einbildungskraft ein Bolt wieder ins Leben hervor, das einmal alles war, was der Mensch durch vereinigte Krafte sein kann, so blicken wir dadurch in einen Spiegel, der unser eignes Bild weit vollständiger und wahrer, als unsre Zeitgenoffenschaft, uns entzgegenwirft.

Denn wir lernen doch unfer eignes edelstes Wesfen in den hochsten Acuserungen seiner Kraft tenenen, wohn es einst fahig war — und leben auf die Weise wenigstens in Gedanken das große Lesben der Borwelt noch einmal, wenn es durch Thatten nicht mehr geschehen kann.

Run fennt aber die Menschheit feine glanzens dern Zeitpunkte ihrer Entwickelung, als die unter den Griechen und Romern. In diesen Zeitpunkten halten sich noch ihr die Begriffe von jeder hos hern Menschenbilbung fest.

Man beruft sich darauf, es mag nun von den schönen Kunsten, von der Philosophie des Lesbens, oder von den Rechten der Menschheit die Rede seyn; und man gewinnt sicher weit mehr an Bildung durch Auschließung an die schönsten Zeitspunkte, welche schon einmal da gewesen sind, als durch eine gesuchte Originalität und einen Besschränkten und ausschließenden Patriotismus, der alles aus sich selbst hervorbringen will.

Jene schone Laufbahn, welche die Alten gurucklegten, läßt sich nicht noch einmal von vorn aufangen, weil sich die gunstigen Umftande, die dazu erforderlich waren, schwerlich so wieder zusammenfinden. — Wir können von jener Zeit noch immer Blumen pflücken; aber ein neuer Stamm scheint nicht mehr emporzukommen.

Denn bei ben gebildeten Nationen find die menschlichen Dinge zu verwickelt geworden, und hemmen fich einander zu sehr, als daß etwas zur gehörigen Reise tommen könnte, welches Dauer und Schonung zu seinem Wachsthum bedarf. Bet

den ungebildeten Rationen aber fehlt die Dacht' zu einer originellen Entwickelung ganglich.

Schon die Simplicität in dem bffentlichen und Privatleben der Alten, bietet demjenigen, welcher es darstellt, lauter große Massen dar, worauf man mit Vergnügen verweilt, da hingegen alles zu sehr verwickelte und ins kleine gehende, sehr bald den Geist ermüdet, und durch seine Darstels lung kein Vergnügen erweckt.

Auch erhält selbst das Neue einen gewissen Reiz badurch, wenn es mit dem Alten zusammenge bacht, und daran geknüpft wird. — Unste junge Einbildungskraft wird zuerst mit den Vorstellungen von Rom und Griechenland genährt, und wenn man diese Geschichten aus dem Unterricht der Jugend verbannen wollte, so würde man nichts Gleichwichtiges und Großes an deren Stelle seinken können.

Die Ideen von Rom, Athen, und Sparta; von der Macht und Burde eines romischen Konfuls; von Cicero und Demosthenes; von Sokrastes und Plato; sind einzig in ihrer Art, und lassen sich nicht mehr wegtilgen noch durch andre erseben.

Die Rahmen aus dem Alterthum find ju allges meinen Begriffen, oder ju einer Art von hobern

Sprache geworden. Man fagt: ein Demosthenedz ein Kato, ein Diogenes; und jedermann versteht diese Symbole, und bentt sich die Begriffe hinzu.

Die Fefte, die Spiele der Alten hatten alla Bezug auf den wirklichen Genuß des Lebens, und Diefer Genuß felbst war ihnen heilig und geweiht, so daß eine Darstellung von dem Leben der Alten, uns noch iht ein reizendes Schauspiel darbieten kann, weil es durch ein eignes Geprage von Einfachheit und Große durchgangig bezeichnet wird.

Suchen wir nun von dem schonen Alterthum ein getreues Bild in uns zu entwerfen, so ift dies ein nicht zu raubender Schat, an den wir uns oft in stillen Stunden ergoten, indem unser Beift sich unmerklich den Begriffen des hochsten Schonen nathert, in welchem unser eignes Entstehen und Verzehen sich grundet.

Auf die Weise muß das Gebildete in dem Geifte des Menichen, deffen Tage dahin eilen, wieder abgebildet sich verjungen, und wir muffen in der Flucht der Zeit von den Bildern, die vorüberraussichen, gleichsam nur die Umriffe stehlen.

Denn es scheint nun einmal die Sauptabsicht ber Natur zu fenn, sich soviel wie möglich in sich felbst zu spiegeln, und durch die hetrachtenden Befen fich noch einmal verschönert in fich selber wieder darzustellen.

Woher kame sonft das unabläffige Streben des menschlichen Geiftes, alles, auch noch so Entfernte, in den Kreis seines Wiffens zu ziehen, wenn nicht dies Wiffen und in sich Darftellen, an sich selber schon den höchsten Reiz hatte, der alle andern Besweggrunde überwieget.

Um nun aber den Geist nicht zu übertanben, ift es demohngeachtet nothig, immer so viel wie mog-lich, das Wissenswürdigste herauszuheben, und ihm seinen gehörigen Rang anzuweisen. Denn die Sammlung des Alten, und das Vergudgen am Alten, bloß deswegen, weil es alt ift, bleibt doch immer nur ein Spielwerf, das kaum den Anfang vom ernsten Nachdenken in sich enthält.

Denn allenthalben, wo der Geift des Mensichen in den Scenen der Vorwelt sich selber wieder findet, da muffen die ungeheuersten Zwischenraume von Zeit verschwinden, und er findet das, was ihm zuerft entfernt schien, nahe mit sich verwandt.

Auf die Beise mit ben Schatten der Vorwelt fich unterreben; ihre Gedanken, ihre Worte, und ihr Leben wieder vor unfer Gedachtniß guruckturufen; muß und ein ehrwurdiges Geschäft senn, dem

wir von den Zerftreuungen des Lebens nicht ofne Duben eine wohlgewählte Stunde widmen.

Da sich nun aber die Ideen von dem Bergansgenen gern an dem noch wirklich Bestehenden sest; halten, und am liebsten davon ausgehen; so sind Roms Alterthumer dasjenige, woran so manches Große und Schone der Borzeit sich am leichtestem knupfen läßt; weil hier so viele Denkmäler des Alterthums noch wirklich vorhanden sind, und selbst die übriggebliebenen Werke der griechischen Kunst sich hieher gerettet, und gleichsam eine Freistadt gefunden haben, wodurch Rom zulest der Wittelpunkt des Schonen geworden, und bis auf unsere Zeitem verblieben ist.

# Die beiligen Gebrauche ber Alten.

### Einleitung.

Um nun die Sitten und Lebensart der Alten näher zu betrachten, machen wir den Anfang mit dem, was ihnen selbst am ehrwürdigsten und heiligsten war, mit ihren gottesdienstlichen Gebräuchen, welche in ihr ganzes öffentliches und häusliches Leben so verwebt waren, daß man sich jenes ohne diese weder deutlich noch lebhaft vorkellen kann.

Denn das ganze Leben der Alten drangte fich mehr in fich felbft zurud; auch der Genuß des Lesbens war ihnen heilig, ihre hausgotter waren Zeugen von ihren frohesten Stunden; und nichts war bei ihnen unheilig, was die Natur gebeut.

Thre bestimmten Feste hielten größtentheils mit Den abwechselnden Jahrszeiten gleichen Schritt; Die Opfer, welche sie darbrachten, hatten Begies hung auf die Gaben, die fie aus der Sand der Matur erhielten; und felbst burch bie von der Eins bildungsfraft geschaffenen Befen, welche fie versehrten, wurden ihre Begriffe immer wieder auf das wirkliche Leben zuruckgeführt.

Betrachten wir nun die beiligen Gebrauche ber Alten, nicht sowohl wie eine eigentliche Religion, nach unsern Begriffen, als vielmehr wie eine bloße Weihung des wirklichen Lebens in allen seinen mannigfaltigen Zweigen, und wie eine Art von erhöhten irrdischem Lebensgenuß; so werden wir uns nicht enthalten können, diese Dinge, ob sie gleich nach unsern Begriffen nicht mehr aumendbar sind, dennoch in der Betrachtung oft schon zu finden.

# Die Opfer,

welche man schon in den altesten Zeiten den Göttern darbrachte, maren gleichsam eine kindliche Anerstennung ihrer Wohlthaten. — Man ließ die Westen, denen man Dank schuldig zu seyn glaubte, auch an seinen froben Mahlzeiten Theil nehmen.— Man goß ihnen Oel und Wein aus, und brachte ihnen die Erstlinge von den Früchten des Felsbes dar.

Ein Opfer bas man ben Gottern zu Ehren ver-

baustiches Freudenfeft. Man versammlete fich gubem Opfermable, wo felbst der Genuß von Spelse und Trank geheiligt, und mit zu der gottesdienstlichen Keier gerechnet war.

Das bloße Schlachten der Thiere murde Burch ihre Bestimmung jum Opfer gleichsam veredelt. — Es war nicht allein das Blut der Thiere, welches den Gottern zu Ehren vergoffen wurde; sondern es war gleichsam die ganze Art, welche in dem Schönsten und Ausgesuchtesten, was sie besaß, den Bottern sich wiedergab.

Denn so wie einer jeden besondern Gotthelt, irgend ein Baum, oder eine Pflanze vorzüglich beilig und werth war, so waren auch die Thicre nach ihren verschiedenen Arten und Geschlechtern, jedes irgend einer Gottheit vorzüglich geweihet.

Es war die sanfte Taube, die auf dem Altan der Benus blutete — der muthige Stier, der bei dem Altare des Jupiter geduldig seinen Nacken dem Opferbeile darbot — das zurte Lamm, daß in der schönen, ganz im Geiste der Alten gedichteten Lessungschen Fabel, den Hirten bittet, er möge es selbst der Juno opfern, weil es weder Wolle noch Milch habe, die es zur Gabe bringen konne. Schon wallte der Opferrauch empor, so endigt diese schone Dichtung, und diesmal hatte June

sum erstenmal geweint, wenn Thranen ein unfters.
liches Auge benehten.

Zuweilen mußte das Opfer auch gleichsam den Frevel seiner Gattung bugen. Man schlachtete der Ceres ein Schwein, weil es die Saaten verwüsftet, und dem Bachus einen Bock, weil er dem heiligen Weinstock schadet.

Durch dies alles fam eine reizende Mannigfaletigkeit in die religibsen Gebrauche — man suchte das Unsichtbare mit dem Sichtbaren auf alle Beise wieder zu verknupfen — und alles bekam einen nahern Bezug auf die den Menschen wirklich umv gebende Natur.

### Die Altare,

die man den Gottern welhte, schmudte man baber auch jedesmal ehe man opferte, mit Zweigen von dem Baume, welcher der Gottheit, der man das Opfer brachte, vorzüglich heilig war. Wodurch man viele reizende Ideen aus der wirklichen Welt auf einmal vor die Einbildungstraft brachte.

So schmudte man den Altar des Apollo mit Lorbeerzweigen, welche den Helden und den Diche ter fronen; mit Myrthen den Altar der Benus, und den Altar der Minerva mit Zweigen von dem

Dehlbaum, beffen Pflegung und Bartung fie bie Menichen lehrte.

Dicht allein in Tempeln, sondern allenthalben, auch unter freiem himmel, auf dem Felde fand man den Göttern geweihte Altare. Freundschaftse bundniffe, Aussöhnungen, und heirathen wurden bei diesen Altaren geschlossen, und versiegelt, ins dem man bei den feierlichen Bersprechen das man that, mit der hand den Altar berührte, und die Gottheit der er geweiht war, zum Zeugen rief. So mußten obrigkeitliche Personen ihren Eyd abs legen, indem sie den Altar der Themis berührten.

Das Wahre wurde auf die Weise mit bem Sinne bildlichen ftets verknupft, und man kann daher fagen, daß die Religion der Alten, im eigentlichen Sinne, eine Religion der Einbildungsfraft mar.

## Die Tempel

der Götter waren zum Theil schon durch ben Ort bezeichnend, wo sie standen. Die Schutzgötter der Stadte hatten gewöhnlich auf den höchsten Unibohen, wo man die Stadt übersehen konnte, ihre Tempel; Apoll und Bachus bei den Schauplagen; herkules bei der Rennbahn, und bei den Kampfplägen wo die Körperkraft sich zeigte; die Tempel des Bulkans und der Bellong mußten eigentlich vor

ber Stadt gebauet fenn, in fo fern man es für Uns glud bedeutend hielt, Krieg und Feuersbrunft inners halb der Mauern durch diese Tempel zu bezeichnen.

Diese Tempel, welche allenthalben die Blicke auf sich zogen, luben zu feierlichen Spielen und Wettkämpfen, zu Siegen und Triumphen, zur Berstheibigung bes Vaterlandes, und zugleich zum fros ben Geunß des Lebens ein. Sie ragten mitten aus den öffentlichen Lebensscenen empor, die bas burch geweiht, und an die religosen Gebrauche angeschlossen wurden.

## Die Bilbfaulen ber Gotter

waren in dem schönen Alterthum dasjenige, was wegen des Ausdrucks von Hoheit und Burde in der veredelten Menschenbildung am stärksten die Aufmerksamkeit auf sich heften mußte: weil in den Sotteridealen die erhöhte Jugendstärke, Körper, kraft, und Schönheit im Grunde sich selber wie derfand, und die Menschheit eigentlich nur das Gepräge ihrer eignen Bildung in den Götterges stalten ehrte.

Wo diese Bilbfaulen standen, in Saufern, in Tempeln, auf dem Felde, oder am Wege, da war ren sie bezeichnend und bedeutend, indem sie durch thren Anblick an irgend eine Bohlthat der Natur,

an irgend einen Genuß des Lebens, oder an irgend einen der Borzüge des Menschen erinnerten; und auf die Beise zu ausdruckvollen Symbolen wurden, woran eine Anzahl schoner Nebenideen sich reihen kommten, die alle auf das wirkliche Leben und den Genuß besselben einen unmittelbaren Bestug hatten. Ein vorzüglicher Gegenstand der Berehrung bei den Alten waren noch

### Die Saine ber Gotter

in welche kein Sonnenstrahl bringen konnte. Dies waren die Tempel welche der Natur gleichsam am nächsten lagen. An den Baumen waren Hirschgeweihe, Lowenhaute, und Bogen und Pfeile der Diana zu Ehren aufgehängt; und an festlichen Tagen schmückte man die Haine mit Blumenkranzen aus.

Es wurde für einen Rirchenraub gehalten, wenn jemand irgend einen Baum in einem heiligen Haine zu beschädigen magte; so daß sogar Gebete und Opfer vorher angestellt wurden, wenn die Leste nothwendig mußten behauen werden.

Diese in die heiligen Gebrauche verwebte Ehr, furcht gegen das Leblose, hat an fich selber schon et, was Schones und Ungiehendes; es ift, als ob das Band zwischen dem Menfchen und der ihn umger

benden Ratur baburch gleichsam enger geschlungen wurde.

Wir konnen diese Einleitung in die heiligen Ges brauche der Alten gewiß nicht besser schließen, als mit ein paar Stellen aus den Briefen des sanften, menschenfreundlichen und zugleich helldenkenden jungern Plinius, worin er seine Gesunnungen in Ansehung dieser Gegenstande außert.

Er beschreibt nehmlich seinem Freunde die Gegend wo in Italien der Fluß Klitumnus entspringt, und macht ihn zugleich auf einen alten Tempel aufmerkfam, welcher hier dem Flußgott geweiht ift.

Ein sanfter Sügel, sagt er, mit Eppressen bepflanzt, erhebt sich; unter diesen entspringt ein
Quell, so klar, daß man die Riesel auf dem
Grunde zählen könnte. Dieser wird bald zu einem
breiten Flusse, dessen Ufer von Pappeln beschattet
sind. Bei der Quelle steht ein Tempel, und in
demselben die Bilbfaule des Flusgottes Klitumnus.

Umber sind mehrere offene Tempelchen, und in jedem ein fleiner Flußgott, weil hier noch mehrere fleine Quellen entspringen, die sich alle zu einem Fluße vereinigen. Der Klitumnus aber ift gleichsam der Bater der übrigen. Die Brücke über den Fluß macht die Grenze des heiligen und Profanen. fanen. In ben Saulen stehen häufige Inschriften, von benen, welche biesen Quell besucht haben, und wodurch sowohl bem Quell als den Göttern gehuldigt wird. Du kannst, sagt er, in diesen Inschriften ordentlich studiren; manches wirst Du loben, über einiges wirst du lachen, oder vielmehr auch nach Deinem theilnehmenden menschenfreundelichen Gefühl hier gar nichts lächerlich sinden.

Und gewiß werben wir auch nichts Lächerliches hierin finden, wenn wir erwägen, daß ein flarer Fluß der in Italien so etwas Seltenes ist, und eben daher einen desto reizendern Anblick gewährt, den Sterb, lichen wohl eine Art von unmittelbarem Dankgesfühl gegen die wohlthätige Natur einflößen konnte; das sie nun am liebsten auf der Stelle an den Tag legten, wo ihnen die Wohlthat selbst entsprang.

Eben so sanft und menschenfreundlich wie die obigen Worte des Plinius sind auch die solgenden, womit er in seinem Briefe den Maximus anredet, der als Stadthalter nach Griechenland ging: Verehre die Götter der Griechen, und die Nahemen ihrer Götter; verehre ihre Alterthumer, ihre großen Thaten, und auch ihre Fabeln; erwäge, daß es Athen sen, wohin du gehst, daß es Laces damon sen, das Du regierest.

# Bon den Feffen der Romer.

Um uns mit besto mehr Theilnehmung in bie Scenen der Vorwelt wieder zu verseten, frischen wir zuerst die sestlichen Tage der Alten in unserm Andenken wieder auf, und suchen den schönen Kreislauf eines Jahres, in unsere Vorstellung, noch einmal mit ihnen zu durchleben.

Wir machen mit den Festen der Romer den Unsfang, in so fern wir Rom für das schone Altersthum, dessen koftbarfte Ueberreste es enthält, für jest einmal zu unserm Hauptgesichtspunkte ges wählt baben.

Was die einzelnen heiligen Gebrauche anbetrift, fo wird die Darftellung derfelben bei der Beschreis bung der Feste, wohin sie gehoren, am natürlichs ften ihren Plat finden.

Um aber an Festen, beren Feier schon fo lange verhallt ift, noch Theft zu nehmen, ift es nothig, fie in ihrer immermahrenden Beziehung auf das wirkliche Leben, und als eigentliche Weihungen des wirklichen Lebens und Momente eines er, bohten Lebensgenuffes, zu betrachten.

Denken wir uns nun die Religion der Alten, als eine bloße Religion der Einbildungsfraft, so werden wir in ihren Verkörperungen und Bildungen nichts Anstößiges sinden; sondern, selbst bei den Ausschweifungen der Phantasie, noch immer den Trieb bemerken, das Erhabene, das Schone und Große, es sey unter welcher Gestalt es wolle, zu verehren.

Das nun die Keste der Romer insbesondere ansbetrift, so kann man sie in solche eintheilen, die gleichsam mit dem Wechsel der Jahrszeiten gleichen Schritt hielten, wodurch gewisse Wohlthaten der Natur, oder gewisse heilige Verhältnisse, die allen Völkern gemein sind, gefeiert wurden; und in solche, welche das römische Volk vorzüglich selbst ansgingen, worin es seine eigne Entstehung, und seine Schicksale jährlich gleichsam wieder las, und sie in seinem Gedächtnisse wieder auffrischte. Wir lassen aber die Beschreibung der Feste nach der Ordzumg der Tage und Monathe aufeinander solgen, um nit diesem uns ausbewahrten Kalender in der Hand die merkwürdigsten Scenen der Vorzeit zu durchwandern,

# Bon ben Feften im Januar.

Am Iften Januar.

## Das Janusfeft.

Janus, mit dem doppelten Antlit, von welschem der erste Monath im Jahre noch ist seinen Rahmen führt, war das Bild des Anfanges — er bezeichnete durch das rückwärtsgekehrte Antlit die Erinnerung an das Vergangene, und durch das vorwärtsgekehrte den Blick in die Zukunft — es läßt sich kein bedeutenders Symbol von Versgangenheit und Zukunft benken.

Er wurde in allen Gebeten zuerst angerusen, benn er war gleichsam die Thure, wodurch die Bitzen zu den Göttern ihren Eingang sanden. — Der erste Monath im Jahre war ihm heilig, und man brachte ihm am ersten Tage des Jahres unblutige Opser dar: einen Ruchen mit Honig und Mich bereitet, und geröstet Korn mit Salz berstreuet; die ältesten und einfachsten Opser, welche den Göttern von den Menschen dargebracht wurden.

Denn man bachte fich ben Janus, als einen Ronig, ber zu ben Zeiten bes goldenen Beltalters, gemeinschaftlich mit bem Saturnus in Italien auf

einem Sügel herrichte, ber noch ist von ihm ber Sanifulus beißt.

Man versette sich also beim Anfange eines jeben Jahrs gleichsam in jene Unschuldswelt zurud, wo noch allgemeine Freiheit und Gleichheit, und wechselseitige Treue unter ben Menschen herrschten.

Man theilte sich baber einander Geschenke aus, die mehr den guten Willen des Gebers, als seinen Reichthum bezeichnen sollten, als Datteln, gestrocknete Feigen, ein Gefäß mit Honig, alte Munzen aus den Zeiten der Könige; denn auch dergleichen Geschenke sollten an ein unschuldiges Zeitalter, und an einsachere Sitten zurückerinnern.

Diese Gewohnheit erhielt sich lange; selbst bie Raiser nahmen und gaben noch bergleichen Gesichente; wodurch immer von einer Generation zur andern, noch ein Schatten von jener geselligen Bertraulichkeit unter ben Menschen, die man sich in die altesten Zeiten hindachte, übrig blieb.

Der Dichter Martial übersandte einen Zweig mit vergoldeten Datteln jum Neujahrsgeschenk, und schrieb babei:

"Einen Zweig mit vergolbeten Fruchten schenkt " auch der Arme am Feste des Janus."

Uebrigens war es auch ichon damals Gebrauch, fich am Neujahrstage Glud ju munichen, und fich

einander allerlei Gutes von den Gottern ju erfleben.

Was nun aber ber Feier des ersten Tages im Jahre einen vorzüglichen Werth gab, mar dieses, daß man das Fest nicht sowohl wie ein Fest der Ruhe, als vielmehr wie ein Fest der Thätigkeit bes trachtete.

Denn die Arbeit ober das Anfangen ber Gesschäfte war an diesem Tage gleichsam geweiht, und gehörte selbst mit zu der Feier des Tages, der Fleiß war geheiligt, und wurde glückvorbedeutend für das ganze Jahr.

In dieser Rucksicht machte die Feier des Jahres, aufangs eine Ausnahme von allen übrigen Festen. Es durfte sogar Gericht gehalten werden, wobet aber dennoch heftige Streitigkeiten vermieden, und mit den leichtern Sachen der Anfang gemacht wers den mußte.

Die beiden Konsuls, welche schon in dem ver, flossenen Jahre in der Bersammlung des Volks geswählt waren, traten an diesem Tage erst ihr Amt an, indem sie dem Jupiter auf dem Kapitol einen weißen Stier opferten. Der Anfang der Verwaltung der Republik durch ihre auf ein Jahr gewählten beiden hochsten Oberhanpter, wurden also auch bis zu diesem Tage aufgespart; das wichtigke

Staategeschaft follte auch beilig und gluckbedentend für die Bufunft fenn.

#### Im Titen Januar.

### Die Rarmentalien.

Diese waren ein Nationalsest der Römer, oder ein solches, welches eigentlich das römische Bolk anging: Denn die Karmentalien wurden der Karmenta zu Ehren geseiert, welche eine arkadische Mymphe und die Mutter des Evander war, der aus Griecheniand nach Italien kam, und vierhuns dert Jahre vor Noms Erbauung zuerst den palatinischen Berg bewohnte, auf dem er mit seinen Unterthanen eine Art von Hirtenleben sührte, der nachher der Sis von der Pracht der römischen Kaiser wurde, und jest nach diesem ungeheuren Zeitraume, fast wieder wie zu Evanders Zeiten, de und zum Theil mit wildem Gesträuch bewachssen ist, aus welchem Nuinen, Klöster und ländliche Wohnungen emporragen.

Was Bunder, daß den Romern, beren Ahn: herr feine Stadt zuerst auf diesem Hügel grundete, das Andenken an die altesten Bewohner desselben heilig war. Daß sie in der Geschichte der dunkeln Vorzeit, welche sie selbst betraf, gern etwas Gotte liches fanden, und der weistagenden Nymphe Opfer brachten, welche schon dem Herkules, da er
auf seinen thatenvollen Zügen auch in diese Gegend kam, seine künftige Gottheit. als den Lohn
feiner Arbeit, und seine Verehrung, auf diesem
Fleck, wo ein mächtiges Reich entstehen wurde,
prophezeiet hatte.

Dieß Fest gab also ben Römern eine immer wiederhohlte Ruckerinnerung, an jene Zeiten, wo das, was nun alles wirklich geworden war, noch in dunkeln Prophezeihungen eingehüllt lag. — Und diese Vorstellungen waren es eben, welche den Reiz des Wirklichen erhöhten, und dem römischen Volke seine eigne Seschichte so werth machten, das sich nichts lieber, als seine Entstehung im Verhältnisse mit seiner immer zunehmenden Größe, dachte.

Um nun das Andenken jener altesten Zeiten besto vorzüglicher zu ehren, mar nach dem Nahrmen der Karmenta ein Thor der Stadt benannt, und bei diesem Thore mar ihr ein Altar errichtet; sie hatte einen kleinen Tempel und einen eigenen zu ihrem Dienste geweihten Opferpriester.

Man feierte ihr am isten Januar noch einzweites Fest, wo die gludliche Fortpflanzung des romitien Bolts ihrem besondern Schute empfohlen, und von den Muttern in ihrem Tempel erflehet murde.

#### 2m iften Januar.

## Die Einweihung des Tempels der Konfordia.

Diese Einweihung, welche jahrlich gefeiert wurde, war ein vorzüglich schones Nationalfest der Romer, denn es erinnerte sie stets wieder an die nothwendigste Burgertugend, welche allein einen freien Staat erhält.

Dieß war nehmlich eben ber Tempel, ben Kar millus bei einem furchtbaren Tumult, wo bas Schickfal bes Staates auf der Spihe stand, und er zum Diktator erwählet war, ber Göttin Eintracht gelobte, wenn es ihm gelingen wurde, die Gemuther zu verföhnen, und den Tumult zu stillen.

Die Erbitterung war baber entstanden, well die Eblen oder Patricier zuerst dem Bolfe abschlugen, daß eben sowohl einer aus dem Bolfe, als einer von den Edlen fähig seyn sollte, die hochste Burde eines Konsuls zu bekleiden.

Da nun biefer fürchterliche Streit burch weche felseitiges Nachgeben beigelegt, und bas Verhältniß des Senats jum Volke, und bes Volks jum Seinat, aufs neue festgestellt war, wurde der Konskordia biefer Tempel errichtet, beffen Einweihung auf den sechzehnten Janner fiel.

Jufalliger Beise wurde also beim Eintritt eines jeden Jahrs dies schone Fest gefeiert, das die Gesmuther zu sanftern Empfindungen stimmte, und zugleich das romische Bolk in seiner eignen Gerschichte lesen ließ.

Der Tempel lag auf einer Unhohe, wo er gleichsam die Stadt übersah, und diente zugleich ju den Versammlungen und Berathschlagungen des Senats in den wichtigsten Staatsangelegenheiten.

Bon diesem Tempel der Konkordia, der am Abhange des kapitolinischen Berges stand, sind ist noch acht ionische Säulen mit dem Gebälke übrig, worauf die Inschrift steht: der Senat und das Bolk haben diesen Tempel, der vom Feuer verzehrt war, wiederhergestellt.

Dichts ift reizender als der Anblick dieser Rui; nen, wenn man den zum theil gründewachsenen Abhang des kapitolinischen Berges, zwischen einer Reihe von schattigen Bäumen hinausgeht, und hinter dem dunkeln Grün, diesen Tempel der Einstracht hervorschimmern sieht, welcher einst, in dem römischen Senat die Könige der Erde in sich faste, in welchem Ticero seine Reden gegen den Catilina hielt, wo das Schickal von Nationen entschieden wurde, und der ist zu der Vormauer eines kleinen Gärtchens dient, den ein Privatmann besicht, der

hinter diefen Ruinen wohnt und auf die Caulens fuße feine Blumentopfe hingestellt bat.

## 2m aften Januar.

A CHARLES OF A SECURITION OF A CHARLEST OF A

#### Die Gementinen.

Eigentlich wurde dies Fest erft nach vollendeter Aussaat von den Landleuten gefeiert, und fiel das her nicht immer auf denselben Tag; weil es aber doch am gewöhnlichsten auf den fünf und zwanzigssten fiel, so wurde dieser Tag im Kalender dazu aus gescht.

Dief war also ein Fest bas mit der Jahreszeit gleichen Schritt hielt, und auf bas wirkliche Leben einen unmittelbaren Bezug hatte.

An biefen Festen feierten alle Knechte und Mägde von ihrer Arbeit und brachten den Tag mit Lustbarkeiten zu. — Die Stiere, welche bei der Bestellung des Ackers den Pflug gezogen hatten, waren mit Kränzen geschmückt.

Was dem Menschen Dienste leistete und nützte, jog er mit in den Kreis seines frohen Dasenns, und verschmähte nicht, die ihn umgebende thierische und leblose Natur mit zu sich zu rechnen, und sie sich näher an ihn anschließend zu denken.

Man opferte der Tellus und der Ceres Ruchen. Es war die alles ernährende Erde felber und ihre Fruchtbarkeit, die man unmittelbar verehrte, gerade zu der Zeit, wo der ausgestreuete Keim nun wieder in ihrem Schoofe schlummerte.

Tellus und Ceres waren die Mutter der Früchte, die der Erde entkeimen; die erstere dachte man sich als ihre Behälterin, und die letztere als ihre hervorbringende Ursach; indem man nun Wachsthum und Gedeihen für den ausgestreuten Saamen ersiehte, opferte man zugleich eine schat denstiftende ackerumwühlende Sau, welche gleichsam den Frevel büßen mußte, den sie an der heiligen Saat der Ceres verübt.

Man glaubte seine Ehrfurcht gegen die heilige Fruchtbarkeit der Erde nicht besser an den Tag les gen zu können, als indem man ihr das Thier zum Opfer brachte, welches die zarren Anfange, die sie mit mutterlicher Gorgfalt in ihrem Schoose bils det, am muthwilligsten zerftort.

# Bon ben Jeften im Februar.

Am iten Februar.

Das Fest ber Juno Sospita und Die Lufarien.

Die verschlebenen Beinahmen, welche die Alten ihren Göttern gaben, zeigen schon, daß sie sich dieselben mehr im Allgemeinen wie symbolische Darsstellungen, als wie besondere wirkliche Wesen dachten: Man verehete das Gute und Wohlthättige, Beschüßende und Erhaltende, im Allgemeisnen unter jeder Gestalt; nur gab man ihm gern einen bezeichnenden Nahmen, der auf trgend eine besondere Beranlassung Bezug hatte, und wobel man sich immer trgend einer wunderbaren Rettung oder Erhaltung wieder erinnern wollte.

So hatte nun auch einst ein romischer Konsul in einem Treffen mit den Galliern, der Juno Sosspita oder erhaltenden Juno einen Tempel gelobt, wenn die Romer den Sieg erhielten; und weil nun das Einweihungssest dieses Tempels auf den ersten Februar siel, so war dieser Tag vorzüglich der Juno Sospita heilig.

Much bies Reft gehorte alfo gu ben eigentlichen patriotifchen Seften, weil es an ben Gedanten von

Stome Erhaltung geknüpft war; woran sich noch ein andres Fest schloß, daß an eben diesem Tage zum Andenken des Asyls geseiert wurde, welches Romulus, da es seiner neugebaueten Stadt an Einwohnern sehlte, in einem Haine errichtet hatte, und wovon dies Kest die Lukarien hieß.

Da nun das an Macht stets zunehmende romissche Bolk, immer gern auf seinen geringen Urssprung zurückblickte, um sich ben Amvachs seiner Größe besto lebhafter vorzustellen; so war dies lette Fest, welches an die Zeiten, erinnerte, wo man für Flüchtlinge eine Freistadt errichten mußte, um die neugebaute Stadt zu bevölkern, wiederum gleichsam ein Blatt, worin das Bolk einen Theil seiner eignen Geschichte las, und ihn jährlich in seinem Gedächtniß wieder erneuerte.

#### Um igten Februar.

## Die Faunalien.

Der dreizehnte Februar, auf welchen die Faus nalien fielen, hieß auch die Idus des Februar, und hierbei mussen wir gelegentlich bemerken, wie die Romer ihre Tage zählten. Der erste Tag im Monathe wurde nehmlich ausgerusen und bekannt gemacht, und hieß baher die Kalenden. Wenn es man jegen das Ende des Monaths fam, so jable man immer, wie viele Tage noch bis zu den funfstigen Ralenden, oder bis zum ersten des funftigen Monaths waren.

Man zählte also, mit unserer Art zu rechnen werglichen, gleichsam rückwärts, indem man z. B. sagte: es sind noch drei Tage bis zu den Kalenden des März, welches soviel hieß, als es ist der 27te Februar; denn weil der Februar 28 Tage hat, so sielen die Kalenden des März erst auf den dritten Tag vom 27ten Februar an gerechnet: der 26te Februar hieß also der 4te von den Kalenden des März, und so weiter zurück dis auf den 13ten, welcher die Jous hieß, und den Monath in zwei ungleiche Hälsten theilte.

Wenn num die Jous oder die Mitte des Mos naths auf den 13ten fiel, so zählte man wieder neun Tage bis auf den sten zurück, welcher die Lonen hieß. Der 12te Februar hieß also der Tag vor den Jous oder der 2te von den Jous an gerechnet, der 11te hieß der 3te von den Jous, und so weiter zurück bis auf den sten Februar, auf welchen die Lonen sielen.

Der 4te Februar hieß nun wieder der Tag vor ben Monen, oder der 2te von den Nonen an ges rechnet, der 3te Februar hieß der 3te von den No-

nen, der 2te Februar, der 4te von den Ronen; und der 1te Februar hieß die Kalenden.

Der 31te Januar aber hieß wieder ber Tag vorben Kalenden des Februar, oder der 2te von den Kalenden des Februar an gerechnet; der 30te Januar hieß der 3te von den Kalenden des Februar; und so weiter rückwärts bis auf den 15ten, auf welchen im Januar die Idus sielen, wo alsdann auch die Vonen nicht auf den 7ten sondern auf den 5ten gerückt wurden.

Im Januar, Marz, May und Julius fielen nehmlich die Idus auf den 1sten und die Aonen auf den sten, in den übrigen Monathen aber die Idus auf den 13ten und die Aonen auf den 7ten.

Auf die Weise wird man sich nun leicht einen romischen Kalender verfertigen können, wenn man von den Kalenden bis zu den Idus, von den Idus bis zu den Lonen, und von den Lonen bis wieder zu den Kalenden immer vergleichsweise ruchwärts rechnet, und immer von den Kalenden, Idus und Lonen selbst zu zählen anfängt.

Da im Junius die Nonen auf den sten fallen, so ist unser zter Junius, der 4te von den Nonen, und da in eben diesem Wonath die Jous auf den Ezten fallen, so ist unser 8ter Junius, der 6te von den den

ben Idus, indem man nehmlich die Idus felber mitgablt.

Der Unterschied der römischen Tagerechnung von der unsrigen liegt also vorzüglich darin, daß sie nicht sowohl von irgend einer Zeit her, als viels mehr bis zu irgend einer Zeit hin, immer in die Zustunft rechneten, und so wie es oft die sehnsuchtss volle Erwartung macht, gleichsam im Voraus die Tage zählten, die bis dahin noch versließen mußten, und deren also bei dem Fortzählen immer wes niger wurden; so daß sie sagten, es sind nur noch 3 Tage bis zum künstigen Monath hin, statt daß wir sagen, es sind sich auge seit dem ersten dieses Monaths verstossen.

Husere Art die Tage zu zählen ist offenbar eine facher, die romische aber erleichterte die Mühe, die Tage im Kopfe zu rechnen; denn weil die Kastenden, die Nonen, und die Jous allgemein ausstallende Tage waren, so wußte man immer in welchem Zwischenraume zwischen diesen Haupteinsschnitten man sich befand; und weil der die zu dem folgenden Einschnitt noch zu rechnenden Tage imer weniger wurden, so erleichterte dies ebenfalls die Mühe des Jählens.

Statt ber Ralenden, Monen, und Jous haben wir zwar die Einschnitte in Wochen, welche aber

lange nicht so bezeichnend, als jene Einschnitte in ben Monathen ber Romer sind, weil sie sich bloß durch das Fortrücken der Tage, und durch keine besondere Benennung oder Bestimmung von einander unterscheiden, da hingegen bei den Romern, die Idus und Kalenden zugleich festliche Tage warren; die Idus waren nehmlich dem Jupiter und die Kalenden der Juno heilig; an den Nonen aber versammlete sich das Landvolk in der Stadt, und der Opferkönig mußte ihnen die ländlichen Arbeiten anzeigen, welche in diesem Monathe zu verrichten, und die Feste, welche darin zu seiern waren.

Die Feier der Jaunalien siel also auf die Idus des Kebruar, und bestand darin, daß man eine junge Ziege, etwas Weihrauch und Wein opferte. Es waren die Faunen oder Waldgötter, die man sich durch diese Opser geneigt zu machen und zu verschnen suchte, und die man zuweilen in der mehrern, zuweilen in der einsachen Zahl sich dachte; so war dem Faunus auf der Tiberinsel in Rom ein eigner Tempel errichtet, und man verzehrte unter den Nahmen dieser Gottheit zugleich das Andenken des Königs Faunus, der in Latium die Menschen mit Güte und Weisheit regierte, und bessen Nahme sich aus der dunkeln Vorzeit ershalten hatte; so blieb dassenige, was man göttlich



verehrte oft felbit in Ansehung bes Nahmens schwankend und unbestimmt, weil man fich das Gute und Wohlthatige im Allgemeinen barunter bachte.

#### 2m igten Februar.

### Die Luperfalien.

Auch durch dieses Fest wurde das Andenken jener Zeiten gefeiert, wo noch hirten den palatinisschen Berg bewohnten, die unter der Anführung des Evander ihren Wohnsit, und zugleich ihre einsachen Sitten und Gebräuche, aus Arkadien hierher verpflanzt, und lange vor Roms Entsteshung, dem Pan zu Ehren, welcher die Heerden vor den Wölfen schützt, die Luperkalien geseiert hatten.

Eine Grotte am Fuße des palatinischen Berges war schon vom Evander dem wolfverscheuchens den Pan geweiht, und hatte daher den Nahmen Luperkal erhalten. Nahe bei dieser Grotte stand ein Felgenbaum, unter welchem die ausgesehten Zwillinge Romulus und Remus gefunden waren, und wo die Wölfin, die sich diesem heiligen Orte nahte, nach der reizenden Fabel, plöglich ihre wilde Natur abgelegt, und die beiden Knaben mit ihrer Milch gefäugt hatte.

In eben biefer Gegend ftand auch die Hutte des Romulus, die er als hirt bewohnt hatte, und welche zum Andenken jener Zeiten, beständig mit Schilf und Holz, als denselbigen Materialien, woraus sie bestand, wieder ausgebessert, und auf die Weise mehrere Menschenalter hindurch erhalten wurde.

Was Bunder daß den Romern hier jeder Fleck heilig war, und ihnen immer werther werden mußte, je werther sie sich selber, und ihr Baters land ihnen wurde.

Durch den immerwährenden Anblick dieser ges ! weihten Plage, und durch die jährliche Wieders kehr der Feste, jum Andenken der vergangenen Zeiten, wurde den Römern ihre eigene Geschichte stets versinnlicht und so nahe wie möglich vors Auge gebracht.

Die Lokalität mußte dadurch nothwendig einen Werth erhalten; welchen die Zeit bis ist noch nicht hat zerstören können, und welche noch gegenwärtig, da von jenen Zeiten kaum ein Nachhall übrig ist, etwas unwiderstehlich Anziehendes hat.

Man zeigt noch ist den Fleck, wo das Luperkal war, und wo eine Kirche der Maria liberarrice ges weiht ist, welche wie die Legende sagt, dem heiligen Pabft Splvefter beiftand, einen fürchterlichen Drachen, der fich bier aufhielt, ju verbannen.

Auf demselben Fleck, wo die Hitte des Romusstus am Abhange des palatinischen Hügels stand, sieht noch ist der runde Tempel, den man ihm in spätern Zelten auf eben dieser Stelle errichtete, und welcher ist dem heiligen Theodor geweiht ist. Demsohngeachtet sieht beim Eingange dieses Tempels noch der antife Altar mit der Vertiefung für die Opferstamme, auf welche man den Weihrauch streute; eine neuere Inschrift an diesem Altar sagt, daß er ehemals dem Romulus, einem heidnischen Abgott, gewidmet gewesen sep.

Das Belabrum, wo man auf der zu des Ros mulus Zeiten beständig ihre Ufer überschwemmenden Tiber mit Kähnen suhr, führt noch iht diesen Nahsmen; und von den ländlichen Wohnungen oder dem Dörschen welches Evander auf dem nahen Hügelerbaute, und nach einer Stadt in Arkadien Paslantium nannte, führte der palatinische Berg, und in der Folge der Sitz der Kaiser, oder das Palatium seinen Nahmen, der nun in Pallast vers wandelt, jede prachtvolle Wohnung bezeichnet.

Auf diesem Flecke bilbete fich aus einem fo ger ringen Anfange ber bochfte Gipfel menschlicher Pract und Serrlichkeit, die nun wieder in Schutt und Staub Berfallen ift.

Dennoch heißt eine Art von landlichem Sig oder Villa auf dem palatinischen Berge, die zwis schen den Ruinen des ehemaligen Kaiserpallastes angelegt ist, noch ist die Kaiserville. Die Mahsler gehen hierher und zeichnen nach den mannissaltigen interessanten Prospekten. Aber alles ist hier de und still. Ein paar alte Leute, wohnen in einem kleinen Hause zwischen den Ruinen, und denen den Fremden, welche anklopfen, die Gartenthur.

Bon der Seite des palatinischen Hügels, me man nach dem Aventin hinüberblickt, sieht man in den Cirkus Maximus hinunter, dessen ganzen Umfang und länglichte Form man noch sehr deutlich wahrnehmen kann, und in dessen Bertiefung auf dem flachen Boden lauter dicht aneinander grenzzende Gartenbeete einen grunen Teppich bilden.

Einen sonderbaren Eindruck machen hierbei bie Stellen aus ben romischen Dichtern, welche au ben Beiten des Augustus lebten, und sich mit ihrer Einbildungekraft in das entferntere Alterthum, in die Zeiten des Evander juruck versetzen; indem fie den Anblick und ben damaligen Zustand dieser Bezenden, lange vor Roms Erbauung, schilderten,

um bem Gegenwärtigen durch den Kontraft mit dem Bergangenen, gleichsam eine lebhaftere Farbe zu geben; und wir blicken jest, Indem wir diese Stellen lesen, in die Zeiten, wo jene Dichter lebe ten, und alles um sie her die frische Farbe der blichenden Gegenwart trug, wieder wie in ein entsferntes Alterthum zuruck, dessen noch nicht ganz erloschene Spuren uns heilig sind, und wo wir sie sinden, unsere Ausmerksamkeit auf sich ziehen.

So wurde nun auch bei ben Romern durch das Fest der Luperkalien, die Erinnerung an das was für sie schon Alterthum war, immer wieder erineuert. Der schnelle Pan, welcher von Bergen zu Bergen eilt, und allenthalben sogleich zum Schutz der Herrden da ift, wurde durch Geschwindigkeit im Laufen verehrt.

Selbst in Arfadien erinnerte man sich bei dies fem Feste an jene roben Zeiten zurud, wo die Menschen noch unbefleidet in Baldern wohnten, von Kräutern lebten, und Basser aus dem Quell mit der Hand zum Munde schöpften.

Darum mußten nackende Junglinge bem Pan ju Ehren diesen Lauf anstellen, wobei in Rom zugleich das Andenken des Romulus und Remus mit gefeiert wurde, die als Junglinge auf dem palatie nifchen Berge, wo fie erzogen waren, schon bies Sirtenfest mit gefeiert hatten.

Es waren eigene Brilberichaften, die fich but ber Feier dieses Festes verbunden hatten, und sich zu dem Ende am funfzehnten Febtuar beim Luperskal oder der dem Pan geweihten Grotte am Fuße bes palatinischen Berges versammleten.

Ein jeder opferte hier bem Pan eine weiße Biege, wovon er sich, wenn er entfleidet und zum Laufen bereit war, das Fell vorband.

Hierbei war ein besanderer Gebrauch, daß der Priester, welcher das erste Opfer schlachtete, zwei edlen römischen Junglingen das blutige Messer an die Stirn streichen mußte, worauf ihnen ein paar and dere mit in Milch getunkter Wolle die blutige Spur von der Stirn wieder abwischten. Wahrscheinlich war dies eine Art von Ansschnung des ersten hier verübten Brudermordes, wodurch man die Schuld gleichsam hinwegtilgen wollte, damit sie auf der schuldlosen Nachkommenschaft nicht haften möchte.

Ueberhaupt waren die Vorstellungen von einer glucklichen Nachkommenschaft, von der Fruchtbarsteit der Mutter und ihrer glucklichen Entbindung, den Romern vorzüglich heilig, und auch in die Beier dieses Festes mit eingewebt.

Man erinnerte sich ber Zelten des Romulus, wo furz nach dem Raube der Sabinerinnen die Unfruchtbarkeit der Mütter, eine allgemeine Trauer verursachte. Man siehte damals die den Gebährerinnen helfende Juno an, welche in einem heiligen Haine am Fuße des esquilinischen Berges verehrt ward, und deren geheinnisvoller Ausspruch so gedeutet wurde, daß die unfruchtbaren Beiber sich bei der Feler der Luperkalien den Laufenden in den Weg siellen, und mit einem aus dem Felle der geopferten Ziegen geschnittenen Riemen von ihnen gesichlagen werden sollten, worauf sie bald glückliche Mütter werden würden.

Dieß wurde nun in der Folge bei der Feier der Luperkalien beobachtet, und man sieht wenigstens hieraus, wie ernsthaft bei den Alten der Begriff von Fortpflanzung genommen wurde; wie wenig man sich dieses Begriffes wie in neueren Zeiten gleichsam schämte, und wie nichts für unankändig, und heiliger Gebräuche unwürdig gehalten wurde, was die Natur gebeut.

2m 17ten Februar.

### Die Quirinalien.

Mit diesem Feste schreitet bie romische Gez fchichte gleichsam weiter fort. Es war bem Uns

benten des Romulus geweiht, den man unter bem Rahmen Quirinus gottlich verehrte, und den Tagsfeiner Bergotterung durch die Quirinalien feierte.

Man erinnerte sich an jene Begebenheit zurud, wo Romalus nach der alten Sage, mitten in seinem königlichen Geschäft, da er unter freiem himmel, in der Versammlung des Senats und des Bolts Besehle ertheilte, durch einen plöhlich ente fandenen Sturm, von der Erde hinweggerückt, aus den Augen der Sterblichen verschwand.

Und wie er furz nachher, ba bas Bolf die Pastricter wegen seiner Ermordung in Berdacht hatte, dem Julius Profulus auf dem Wege von Alba, bei hellem Mondichein, in jugendlich schöner Geskalt und mehr als menschlicher Größe erschien, und den Romern statt der Trauer um seinen Bersluft, die Feier seiner Bergötterung und friegerische Uebungen gebot.

Das Bolf nahm willig und leicht den Einbruck von der Unsterdlichkeit seines Stifters an, woran der Gedaute seinen Muth erhöhte, und dessen es sich durch tapsere Thaten würdig zu machen vers pflichtet war. Es weihte daher dem unter dem Nahmen Quivinus vergötterten Romnlus auf einem der sieben Jügel Roms einen Tempel, von welchem dieser Jügel noch iht der Quivinalische heißt, und wegen seiner gesunden Luft die Soms merresidenz des Pabstes ift.

So wie nun Romulus Quirinus genannt wurde, nannten sich auch die Romer Quiriten, welches ihre eigentliche Ehrenbenennung war, der ren man sich bei ben öffentlichen Anreden an das versammlete Volk bediente.

In der Gegend, wo ber Tempel des Quirinns ftand, fteht ist ein Klofter, hinter welchem ein Garten, mit seinen Teraffen am Abhange des quirinalischen Hügels, wenn man aus dem Thale hinauf sieht, einen angenehmen Prospekt macht.

Die letten Reste dieses Tempels wurden erst vor zweihundert Jahren hinweggenommen, um aus den Marmorsteinen die Stuffen zu der Kirche Ara Coli zu bauen, die der Jungfrau Maria ges weiht ist, und auf dem Gipfel des Kapitolinischen Hügels steht.

Wie sehr das römische Volk sich die Verehrung seines Stifters angelegen seyn ließ, sieht man dars aus, daß dem Quirinus, so mie den hohen Sotzern, ein eigener Priester zugeordnet war. Das römische Volk fand gleichsam sich felbst in feinem vergötterten Stifter wieder, und verehrte in ihm seine eigene Tapserkeit und seine eigene Erdse.

### Die Fornafalien

wurden an keinem bestimmten Tage, sondern ohns gefähr um die Zeit der Quirinalien der Göttin Fors nar zu Ehren gefeiert, welche man bei dem Dors ten des Getreides in den Oefen ansiehte, daß sie hiezu Gedeihen geben und Schaden verhüten mochte.

Dies Dorten bes Getreibes war nehmlich bei ben Romern in den altesten Zeiten, wo die Runst Brobt zu backen ihnen noch unbekannt war, eine sehr wichtige Sache, auf beren sorgfältiger Beshandlung, damit das Korn nicht verbrannte, die Ernährung und Erhaltung des Lebens betufte.

Denn dieß geborrte Korn, welches, weil man noch keine Muhlen hatte, in einem Troge gerftampft, und alsbann zu Brei gekocht wurde, blieb bei den Romern eine lange Zeit hindurch, nachdem schon die berühmtesten helben unter ihnen sich auszgezeichnet hatten, noch immer das vorzäglichste Rahrungsmittel.

Der Konig Numa weihte baher schon bies Borren bes Korns zu einer heiligen Handlung, worüber eine eigene besonders dies Geschäft zu ihrem Augemmerk nehmende Gottheit waltete, welcher dieser Gegenstand nicht zu geringsügig war,

und die man unter dem Nahmen der Gottin Fornar verehrte, und ihr jahrlich Opfer darbrachte, wodurch man sie sich zu versohnen und sich geneigt zu machen suchte.

Es war die Ehrfurcht fur das Erhaltende und Ernahrende selbst, was man in die Idee einer ber sondern Gottheit übertrug. Das einfache Nahrungsmittel selbst war dadurch geheiligt, und der Genuß desselben über den bloß thierischen Genuß erhaben.

Die Feier dieses Festes wurde, gemeiniglich noch vor den Quirinalien, durch einen Oberpriester dem Bolke angekundigt, und wer es aus Unachtsankeit versaumt hatte, pflegte es an den Quirinalien noch nachzuseiern.

## Die Todtenfeier

dauerte in der letten Salfte des Februar mehrere Tage hindurch, und von dieser Feier führte der Monat Februar selbst seinen Nahmen; denn Sebrua hießen bei den Alten die heiligen Gebrauche, wodurch man die Seelen der Abgeschiedenen gleichs sam zu verschnen, oder dem umber irrenden Schatzten Aube zu verschaffen suchte.

Man fuchte durch Opfer und Berfohnungsmite tel auch die leeren Schreckbilber ju verscheuchen,

welche die Phantasie den Sterblichen im Schlaf und im Bachen jum öftern vormahlt, wenn ste sich der Verstorbenen erinnern, mit denen sie lebten, sprachen und umgingen, und die nun ganz bahin geschwunden sind; zugleich wollte man auch die Beleidigungen gern wieder ausschnen, welche man den Abgeschiedenen im Leben vielleicht möchte zugerfügt haben, und die man ihnen nun auf keine Weise wieder vergüten konnte.

Blutschulden die. auf dem Staate hafteten, Berbrechen von allerlei Art, welche die rachende Strafe der Götter nach sich ziehen, suchte man um diese Zeit durch Opfer, die man auf den Gräbern der Todten darbrachte, zu tilgen, und auf die Weise den Lauf der Dinge, und die unaufhaltsame Zeit gleichsam wieder in ihr ordentliches Gleis zu bringen.

Um diese Zeit vermied man aber auch Chebund, niffe ju schliessen, Sochzeiten zu feiern, und gleich, sam Zurustungen zum Leben zu machen, die man gern mit glücklichen Borbedentungen anfing, und wobei man die Ideen von Tod und Grab so wenig wie möglich zu berühren suchte; oder vielmehr wollte man auch dem Andenken der Verstorbenen diese Momente, die ihnen einmal gewidmet waren, nicht gerne rauben, und die obgleich gemäßigte Erauer durch feine ju frolichen Fefte entweihen.

Diese Ehrsurcht für das Andenken an die Bersstorbenen war bei den Alten eine heilige Pflicht, und es war ein altes Geseth bei den Römern: Die Rechte der Todten sollen heilig seyn: man soll die Manen, oder die Seelen der Abgesschiedenen unter der Verehrung des Göttlichen mit begreifen; und die Trauer um sie permindern.

Man dachte fich nehmlich, daß die Seelen der Berftorbenen, in so fern fie im Leben gerecht und gut gehandelt hatten, gleichsam in das Göttliche übergingen und die Schutgotter ber Lebenden wurden, die man unter den Bildern der Hausgott ter verehrte.

Diefe Schutgotter hießen Laren, und ber ih: nen im Saufe geweibte Plat bief bas Lararium.

So wie nun diese guten Geister Laren hießen, benannte man die Schreckenbilder der Phantasie, nächtliche Erscheinungen surchtbarer Gestalten, die den Sterblichen Entsehen und Grauen erwecken, mit dem Ausdruck Larven, worunter man sich gewisse schabenfrohe Wesen dachte, die einst als Menschen durch schändliche grausame Handlungen ihr Leben besseckt hatten. Dergleichen Schreckbil-

baren irrenden Schatten, mo möglich Rube gn verschaffen, brachte man Gelübbe und Opfer dar.

Auf dem Plate des erloschenen Scheiterhaus fens streute man, unter frommen Gebeten, Früchte, Arange und Blumen aus. So wurde das Andenken an die Berstorbenen mit jedem Jahre erneuert, und konnte bei den Ueberlebenden nicht sobald verloschen.

#### Am 20ten Februar.

## Die Charistien.

Dieses Kest hatte seinen Nahmen von Liebe und Eintracht, welche dadurch in den Familien bewirs tet werden sollten, die sich zu der Feier desselben, eine jede in dem Hause des Aeltesten oder Borsnehmsten aus der Familie versammleten.

Durch die vorher schon angegangene Tobtensfeier war dieses Fest auf das zweckmäßigste vorbes reitet, weil das Andenken an die Verstorbenen, und an die Kürze des Lebens, die Gemüther schon an sich zu Friede und Sintracht stimmte. Man überzählte, indem man sich des Verlustes manches geliebten Anverwandten erinnerte, die nun noch übrige Familie, und während daß man bei dem

Undenfen an die Berftorbenen, in die ungewiffe Bufunft blicfte, juchte man fich noch einmal ges meinschaftlich bes Lebens zu freuen.

Damit dies nun auf eine würdige Art geschehen konnte, machte man es sich jur Pflicht, jeden Fasmilienzwist, der sich etwa entsponnen hatte, freundsschaftlich beizulegen; und weil nun selbst durch den Eindruck dieses Festes die Verschnung erleichtert wurde, so sagte man, daß an diesem Tage die Gotstin Konkordia sich den Vitten der Menschen vorzäglich geneigt erweise.

Während der Feier des Andenkens an die Todten suchten sich also die Lebenden noch recht nahe zusammen zu sinden. Die Begriffe von Tod und Leben grenzten bei diesem Feste so nahe aneinander, daß man die Süßigkeit des Lebens und Bepeinanderseyns nun erst recht empfand, jemehr man an diesenigen dachte, die nicht mehr daran Theil nehmen konnten.

Diese Bermischung ber Ibeen giebt einen ges wissen Reiß, ber durch nichts erseht werden kann. Es wird eine Art von wehmuthiger Freude dadurch erweckt, die das Gemuth veredelt, und zugleich das Rauschende der Bergnügungen milbert.

Rachdem man den Familiengottern Beihrauch geopfert, und dies Feft der Eintracht burch eine fros

ische Abendmahlzeit gefelert hatte; goß man ben Göttern Bein aus, und wiederhohlte dabei zum Schluß die Worte: es gehe uns wohl! wohl gehe es dem Vaterlande!

#### Am alten Februar.

### Die Lerminalien.

Die Besther ber Aeder und Landereien seierten dies Fest bei den Grenzsteinen auf dem Felde. Die Gottheit, welche über diese Grenzsteine machte, hieß Terminus, und ihr durfte nicht anders als unter freiem himmel geopfert werden.

Numa hatte ichon die Grenzen, wodurch einem jeden Besit und Eigenthum gesichert wird, gewels bet, und dies Fest gestiftet, dessen jahrliche Bier bertehr den Eindruck von der Heiligkeit dieser Sache immer wieder erneuerte, und das Andenken daran immer lebhaft erhielt.

Die Grenzsteine felber waren heilig, und wurs ben, ebe man fie aufrichtete, mit Dehl gefalbt. Ber vor einem folchen Stein vorbeiging, bezeigte ibm feine Berehrung.

Und was war es anders als ein Gefühl von Ehrfurcht, für das Bestimmende und Ordnende im All der Natur, welches den ersten Grenzsteis

heißt, und wegen feiner gefunden Luft die Commerresidenz des Pabstes ift.

So wie nun Romulus Quirinus genannt wurde, nannten sich auch die Romer Quiriten, welches ihre eigentliche Ehrenbenennung war, der ren man sich bei den öffentlichen Anreden an das versammlete Volk bediente.

In der Gegend, wo der Tempel des Quirinns ftand, fteht ist ein Klofter, hinter welchem ein Garten, mit seinen Terassen am Abhange des quis rinalischen Hügels, wenn man aus dem Thale hinauf sieht, einen angenehmen Prospett macht.

Die letten Reste dieses Tempels wurden erst vor zweihundert Jahren hinweggenommen, um aus den Marmorsteinen die Stuffen zu der Kirche Ara Coli zu bauen, die der Jungfrau Maria geweiht ist, und auf dem Gipfel des Kapitolinischen Hügels steht.

Wie sehr das römische Volk sich die Verehrung seines Stifters angelegen seyn ließ, sieht man dar, aus, daß dem Quirinus, so mie den hohen Gotzern, ein eigener Priester zugeordnet war. Das römische Volk fand gleichsam sich selbst in feinem vergötterten Stifter wieder, und verehrte in ihm seine eigene Tapferkeit und seine eigene Erdse.

die froliche Feier des Tages zu erneuerter Eintrackt und Freundschaft eingeladen.

Von jedem Nachbar wurde ein Kranz geflocheten; und beibe Kranze schmuckten gemeinschaftlich den Grenzstein. Dann wurden bei einer frohen Mahlzeit Lieder zum Lobe des Terminus gesungen, dem man so vieles verdankte; und so waren denn auf ein ganzes Jahr wieder die Grenzen aufs neue geheiligt, und der Schuß der Gottheit über dies selben erbeten.

Nun gab es aber auch eine dffentliche Feler ber Terminalien, wo nehmlich ein jedes Gebiet oder ein jeder Staat an seinen Grenzen dem Gott Tersminus opfern sollte. Dies konnte nun freilich bet dem romischen Gebiete, welches seine Grenzen uns aufhörlich erweiterte, nicht wohl statt sinden.

Man brachte daher dem Terminus dies offentliche Opfer, in einer Entfernung von ohngefahr anderthalb Meilen von der Stadt Rom, noch immer auf der alten Grenze des römischen Gebiets dar, während daß schon fremde Welttheile unter Roms Eroberungen begriffen waren.

Ein Dichter aus jenen Zeiten, ber anch bies Fest beschreibt, bruckt sich baber febr naiv aus: andern Bolfern find bestimmte Grenzen vorge

Schrieben; aber Roms Gebiet hort mit dem Erde Freis auf.

Als der Tempel des tarpejischen Jupiters auf dem kapitolinischen Berge errichtet werden sollte, wagte man es nicht, die Altäre, welche hier den Göttern geweihet waren, hinwegzuräumen, dis man diese erst durch die Auguren befragt, und durch genehmigende Zeichen, ihre Einwilligung ers halten hatte, welche der Gott Terminus versweigerte, dessen Altar daher in dem Tempel des Jupiter stehen bleiben mußte.

Beil aber der Gott Terminus in keiner Umsgebung eingeschlossen, nur unter freiem himmel verehrt werden durfte, so mußte man gerade über dem Plate, wo sein Altar stand, in dem Dache des kapitolinischen Tempels eine Deffnung lassen, welche dem Terminus heilig war, der hier seinen Plat neben dem donnernden Jupiter hatte.

Daß er von biesem Plage nicht hatte weichen wollen, daraus schöpfte man die glückliche Borber beutung, Rome Grenzen würden, nie durch feindsliche Macht erschüttert, fest und unbeweglich stehen.

In biefer Zuversicht erschütterte Rom bie Grens zen aller übrigen Bolfer bes Erdbodens, gleichsam als ob die Unbeweglichkeit des Gottes Terminus liche Abendmahlzeit gefelert hatte, goß man den Gottern Wein aus, und wiederhohlte dabei jum Schluß die Worte: es gehe uns wohl! wohl gehe es dem Baterlande!

### 2fm ziten gebruar.

### Die Terminalien.

Die Besitzer der Aecker und Landereien feierten bies Fest bei den Grenzsteinen auf dem Felde. Die Gottheit, welche über diese Grenzsteine machte, hieß Terminus, und ihr durfte nicht anders als unter freiem himmel geopfert werden.

Numa hatte schon die Grenzen, wodurch einem jeden Besit und Eigenthum gesichert wird, gewetz bet, und dies Fest gestiftet, dessen jahrliche Wies bertehr den Eindruck von der Heiligkeit dieser Sache immer wieder erneuerte, und das Andenken daran immer lebhaft erhielt.

Die Grenzsteine felber waren beilig, und wurs ben, ebe man fie aufrichtete, mit Dehl gefalbt. Ber vor einem folchen Stein vorbeiging, bezeigte ibm feine Berehrung.

Und was war es anders als ein Gefühl von rfurcht, für das Bestimmende und Ordnende All der Natur, welches den ersten Grengfein heiligte, indem die Einbilbungskraft der Sterbilithen die Sache an das Zeichen knupfte, und fich das Erhabene welches den Begriff übersteigt, zu einer wohlthätigen Gottheit schuf.

Ueberdem war der Grenzstein auch keine bloße Hieroglyphe, worunter man sich bas Erhabene dachte, sondern Zeichen und Sache traf hier in eins zusammen: denn daß der Mensch seinem Eisgenthum bestimmte Grenzen setzen, dieselben heilig halten, und sich dadurch zu einem harmonisch ger selligem Ganzen, zu einer ordentlichen Versassung oder zu einem Staate bilden kann, ist in ihm selzber etwas Göttliches und Hohes, wovon jedes Merkmal an sich ehrwürdig ist, in so fern jene höshere Natur sich dadurch ausdrückt und offenbaret.

Dem Terminus wurde an seinem Feste ein Altar von grunen Rasen erbauet. Wenn auf dies sem Altare die Flamme hell emporloderte, so warf man Weihrauch und die Erstlinge von Früchten hinein, und besprengte den Altar mit dem Blute des geschlachteten Opferthiers.

Durch bies Fest wurde nun auch bas gesellige Band zwischen ben Menschen fester geknüpft; Die Nachbaren mußten sich bier an ihren gemeinschaftstichen Grenzsteinen wiedersehen, und wurden durch

### Am 27 ten Februar.

### Die E'quirien.

Dies Keft bestand in einem Wettrennen mis Wagen und Pferden auf dem Kampus Martius; welches eine Ebene war, die zwischen den diesseitisgen Hageln Roms, und der Tibet lag; und welche noch ist da sie ganz bebauet ist, eine Straße zum Wettrennen in sich faßt, die daher der Korsobeißt.

Die Equirien waren schon vom Romulus bem Mars zu Ehren gestiftet, und machten gleichsanr ben Uebergang zu ben Festen bes folgenden Monathes, ber vorzüglich dem Kriegesgotte heilig war.

fchrieben; aber Roms Gebiet hort mit bem Erde freis auf.

Als der Tempel des tarpejischen Jupiters auf dem kapitolinischen Berge errichtet werden sollte, wagte man es nicht, die Altare, welche hier den Göttern geweihet waren, hinwegzuräumen, dis man diese erst durch die Auguren befragt, und durch genehmigende Zeichen, ihre Einwilligung ershalten hatte, welche der Gott Terminus versweigerte, dessen Altar daher in dem Tempel des Jupiter stehen bleiben mußte.

Weil aber der Gott Terminus in feiner Unigebung eingeschlossen, nur unter freiem himmel verehrt werden durfte, so mußte man gerade über dem Plage, wo sein Altar stand, in dem Dache des kapitolinischen Tempels eine Deffnung laffen, welche dem Terminus heilig war, der hier seinen Plag neben dem donnernden Jupiter hatte.

Daß er von diesem Plage nicht hatte welchen wollen, baraus schöpfte man die glückliche Borbes deutung, Roms Grenzen wurden, nie durch feinds liche Macht erschüttert, fest und unbeweglich stehen.

In biefer Zuversicht erschütterte Rom bie Gren, zen aller übrigen Bolfer bes Erdbodens, gleichsam als ob die Unbeweglichkeit bes Gottes Terminus nur bas Rudwartsschreiten ber Grenzen unmögli machen, auf ihr Bormartsruden aber weiter feine 22 Bezug ober feine Bebeutung haben muffe.

In den altesten Zeiten Roms war der Januar ber erfte, und der Februar der leste Monath im Jahre, wodurch das Fest des Terminus noch bes deutender wurde, indem es zugleich den Schluß des Jahres bezeichnete, das mit dem Janusfeste seinen Anfang genommen hatte.

Die Terminalien, die Chariftien, und die Tode tenfeier vereinigten fich am Schluß des Jahrs gleichsam zu einer einzigen ruhrenden Borftellung, von der Rurze des Lebens, dem Bechsel der Dinge und der maufhaltsamen Flucht der Zeit.

### 2m 23ten Februar.

# Die Konigsflucht.

Mit diesem Feste ruckte die Geschichte Roms wieder weiter fort, und die Erinnerung an einen ihrer allerwichtigsten Zeitpunfte, wurde durch dies Fest in dem Gedachtniß des Volkes alljahrlich wies der aufgefrischt.

Die Ruckerinnerung an jene Zeiten, wo bas Bolt zuerft bas Joch ber Knechtschaft von fich absgewälzt hatte, mußte schon bei einem jeden freien

edmischen Burger die lebhafteste Theilnehmung er, wecken. Und dies um so mehr, da die Geschichte der Befreiung Roms an sich so anzlehend ist, daß sie selbst iht uoch bei uns das lebhafteste Interesse erweckt.

Für jedes Zeitalter bleibt die Scene erschützternd, wie bei Lukreziens entseltem Leichname, Mann und Bater in starrer Betäubung stehen, und Brutus aus seiner verstellten Schlaffucht, wie plötzlich erwachend, den blutigen Dolch vom Bosten hebt und schwört: bei diesem keuschen Blute gelobe ich, daß ich die königliche Gewalt nicht fers ner dauren lassen, und den Tarquinius Superbus mit seinem Geschlechte aus Rom verbannen will.

Die Schnelligkeit mit ber die That auf diese Worte folgte, mußte einen unausloschlichen Eins druck machen, der nun von den Eitern auf die Kinder vererbt, und jährlich durch ein eigenes dazu bes stimmtes Fest erneuert, immer gleich start und lebs baft blieb.

Was Bunder also daß der Haß gegen den Konigsnahmen, und gegen die königliche Gewalt, bei dem Volke immer tiefer einwurzeln mußte, welches von der Verbannung der Könige an, sein edteres Dasepn rechnete. Am 27 ten Februar.

# Die Equirien.

Dies Kest bestand in einem Wettrennen mie Wagen und Pferden auf dem Rampus Martius, welches eine Seene war, die zwischen den diesseitigen Hugeln Roms, und der Tibet lag; und welche noch ist da sie ganz bebauet ist, eine Straße zum Wettrennen in sich faßt, die daher der Korso heißt.

Die Equirien waren schon vom Romulus bem Mars zu Ehren gestiftet, und machten gleichsanr ben Uebergang zu ben Festen bes folgenden Monathes, der vorzüglich dem Kriegesgotte heilig war.





# Bon ben Feften im Marg.

26m iten Darg.

Das Fest ber Juno Lucina. Die Matros nalien, und der Waffentang der falischen Priefter.

Dieser Monath war bem Mars geweihet, von bem er seinen Nahmen Martius führte; weil nun aber auch die Jahrszeit fortgerückt war, und eine Art von Frühlingsfeier um eben diese Zeit einfallen mußte, so machte die Mischung des Kriegerischen und Friedlichen bei den Festen in diesem Monathe einen angenehmen Kontrast.

Während daß die Priester des Mars, mit den heiligen Schilden in der Hand, durch die Strassen Roms ihren Waffentanz hielten, schmückte man die Thüren an der alten Kuria, und an den Wohnungen des Opferkönigs, und der Priester des Jupiter, des Mars, und des Quirinus, mit frischen Lorbeerkränzen.

Auch im Tempel ber Beffa wurde ber vorjäh; rige Lorbeerfranz mit einem neuen verwechselt. So wie die ganze Natur sich um diese Zeit verjüngte, mußte auch in den religiosen Dingen alles wieder neues Leben und eine frische Farbe erhalten.

Der Altar, worauf das immerwährende heilige Feuer im Tempel der Besta brannte, wurde nur einmal im Jahre, und zwar am ersten Tage des Marz, von der Aside gesäubert, und eine neue durch Reibung entzündete Flamme, mußte grade um diese Zeit, wo die ganze Natur von erneuerter heiliger Warme durchglühet wurde, auch wieder auf dem Altar der Besta lobern.

# Das Fest ber Juno Lucina.

Die Mütter versammleten sich auf dem esquis linischen Berge, im Tempel der Juno Lucina, wels cher an eben diesem Tage eingeweiht war; sie schmückten den Tempel mit Blumen und frischen Kräutern aus, und ersieheten sich eine glückliche und tapfere Nachkommenschaft, Fruchtbarkeit, und eine leichte Entbindung.

#### Die Matronalien

wurden an eben diesem Tage und mahrscheinlich auch im Tempel der Juno Lucina jum Andenken jener schönen That gefelert, wo die geraubten Sabinerinnen, die nun schon Mutter geworden waren, sich mit ihren Sauglingen im Arme zwischen die beiden fechtenden Heere der Romer und Sabtner warsen, und ihre noch über den Raub erzurns ten Bater mit ihren Mannern verfohnten, fo daß von der Zeit an beide Bolfer fich zu einem Bolfe vereinigten.

Der Waffentang ber falifchen Priefter

dauerte mehrere Tage hindurch, ehe fie ihren Jug wollendet hatten. Die Priefter felbft hatten ihren Nahmen von den Springen oder hupfenden Be, wegungen (Saltus) die fie machten.

Die Beranlassung zu diesem Feste war ein Schild, von einer besondern Form, Uncile genannt, der sich zu den noch fabelhaften Zeiten bes Numa vom himmel gesenkt haben sollte, und als ein heiliges Unterpfand der Dauer des romischen Reichs berrachtet wurde.

Damit nun diefer koftbare Schild nicht verlohren gehen oder geraubt werden mochte, ließ Numa von einem kunftlichen Schmidt, Nahmens Mamurius, nach dem Muster dieses Schildes noch eilf andere verfertigen, welche diesem so ahnlich wurden, daß es niemanden mehr möglich war, ben rechten heraus zu finden.

Mamurius, der sich fur dies fünstliche Werk eine Belohnung, welche er wollte, erbitten durfte, verlangte nur, daß in den Liedern, welche jährlich bei dem Waffentange der falischen Priester gesuns gen warben, ganz zulest auch fein Dabme ertonen mochte, welches auch beständig am letten Tage ber Beier biefes Festes geschahe.

Der Zug der zwölf salischen Priester nahm vom pakatinischen Berge, wo die Ancilien aufbewahrt wurden, seinen Ansang; sie tanzten in vollet Rustungen und machten mit den Schilden die sie zustanzeitugen ein Getose, wozu eine kriegerische Muste ertonte. Ein Vortänzer ging vorauf, bessen Sprünge und Wendungen die übrigen nachmachten. Sechs Liktoren oder römische Gerichtsdiener gingen vor den Priestern her. Die vornehmsten Römer achteten es ihrer nicht unwürdig, unter die Zahl dieser Priester des Mars ausgenommen zu seyn.

An jedem Abend nach geendigtem Waffentanze wurde für die salischen Priester eine kostbare Mahlzeit zubereitet. Jeder Schmaus, wobel man sich vorzüglich gütlich that, hieß daher ein saliarischer Schmaus.

Um 7ten Darg.

# Das Bejovis Fest.

Dies Fest hatte eine geheimnifvolle Beziehung auf den geringen Anfang der romifchen Macht.

Auch der machtige Donnerer Jupiter, war zuerst auf der Insel Kreta von Nymphen erzogen und von einer Ziege gesaugt. Sein Antlit war einst jugendlich und seine Hand noch nicht mit dem Blike bewasnet.

Unter dieser Abbildung hieß er Vejovis, der jugendliche oder unbartige Jupiter, und gerade da, wo die römische Macht ihren geringsten Ansang nahm, bei dem vom Romulus errichteten Aspl, war ihm ein kleiner Tempel gewidmet, bessen Einweihungssest auf die Vonen des März siel.

Sewiß konnte keine ehrenvollere Vergleichung als diese statt finden, um den Anwachs einer Macht zu bezeichnen, die von eben diesem Hügel aus, wo sie einst eine Freistadt für Verbrecher errichten mußte, Inseln und Königreiche beherrschte, die Grenzen der entferntesten Nationen erschütterte, und den Erdfreis sich unterwürfig machte.

Um isten Marg.

Das Feft ber Anna Perenna.

Man verehrte unter der Benennung Unna Perenna etwas Immerdauerndes, Wohlthatiges, das man selber nicht genau ju bestimmen wußte. Das Bolf feierte dies Fest unter freiem

Simmel ober unter Zelten, und man trank fich fo wiele Becher Wein zu, als Jahre man sich einans ber zu leben munschte.

Die Idee von Sortdauer bes Guten murbe auch schon durch den Nahmen dieser Gottheit, die man durch froben Genuß des Lebens ehrte, bes zeichnet.

Das Bolf erneuerte aber bei diesem Feste noch ein besonderes Andenken an eine Begebenheit die ihm vorziglich wichtig war. Es zog nehmlich einstmals, da es sich vom Senat bedrückt glaubte, aus der Stadt, und lagerte sich in einiger Entsernung von Rom auf dem heiligen Berge, so lange die ihm die verlangten Tribunen oder Bolksvorssteher, die es aus seinem eigenen Mittel wählen konnte, vom Senat bewilligt wurden.

Da nun während der Zeit die Lebensmittel, womit man sich versehen hatte, aufgezehrt waren; brachte eine alte Frau Nahmens Anna, aus dem Flecken Bovilla bei Rom geburtig, alle Morgen früh mit freigebigen Händen Ruchen dar, die sie selbst zu dem Ende gebacken hatte, und sie noch warm unter dem Bolke austheilte.

Dankbar erinnerte man fich nun immer noch biefer Wohlthat, und feierte unter ber Benennung ber Anna Perenna zugleich bas Andens Len diefer guten Alten, welcher das Bolf icon da mals als es wieder in die Stadt guruckfehrte, eine Denkfaule errichtet hatte, und die also burch jene wohlthätige Handlung gleichlam unsterblich geworden mar.

### Um 17ten Darg.

#### Die Liberalien.

Beil um diese Zeit der Weinstock zu treiben ans fing, so feierte man dies Fest dem Bachus zu Cheren, der auch Liber genannt wurde, weil er den Zwang verscheucht, und das Gemuth von Sorgen befreiet.

Auf ben Straßen der Stadt sagen an diesem Tage alte Beiber, mit Epheu befranzt, welche Honigkuchen verkauften, und gleichsam die Priesfterinnen des Bachus vorstellten, dem man auch die Erfindung des Honigs juschrieb.

Jede hatte zugleich ein Beden mit Kohlen neben fich stehen, worauf man Weihrauch streuete, und dem Bachus zu Ehren ein Stückhen von dem Ruchen warf, bessen honigsüßen Geschmack man ihm verdankte.

Durch die Verehrung des Bachus forobl als der Ceres heiligte man den Genuß der Mahrungs

### 2m igten Darg.

### Die Quinquatrien.

Auf die Liberalien folgte, nach dem Zwischens raume eines Tages, das Fest der Minerva, wels ches von seiner fünftägigen Seier den Nahmen führte.

In diesem dem Mars geweiheten Monathe, wurde auch Minerva, welche sowohl den Geschäfsten des Krieges, als den friedlichen Kunften vorssteht, durch Opfer und Gebete, in dem kriegerisschen Rom verehrt.

Am ersten Tage wurde die Geburt der weise beitschenkenden Gottin, aus Jupiters Haupt, mit stiller Verehrung in ihrem Tempel gefeiert; am ans dern Tage wurde ein weisser Stier, der noch kein Joch getragen hatte, oder ein weisses Lamm, bet ihrem Altar geopfert.

Gelehrte und Künftler erfieheten fich an diesem Tage den Schutz der Minerva; und in den spatern Zeiten wetteiferten Nedner und Dichter mit einang ber um den Preis, der in einem Kranze von Dehle zweigen oder von Sichenlaub bestand.

Junge Rnaben und Madchen brachten ber Pallas Geschenfe bar, um mit Leichtigfeit ju lere

nen, und in ihren Arbeiten geschick ju fepn. An biesem Feste wurde auch bas jährliche Schulgelb für den Unterriche ber Kinder an die Lehrer enterichtet, welches daher Minerval hieß.

In den Schulen selbst waren, so lange bies Beft bauerte, Ferien, welche horaz jum Beispiel ans führt, wie man sich, gleich dem Anaben an dem Beste ber Quinquatrien, der schnell vorübergebens den angenehmen Tage des Lebens erfreuen solle; ohne sich über die Rurze besselben zu betruben.

Damit nun auch die Göttin auf eine kriegerische Weise verehrt wurde, wurden ihr zu Ehren Fechrterspiele angestellt, welche aber erst am zweiten Tage der Quinquatrien ihren Ansang nahment denn am ersten, wo ihr kein blutiges Opfer darges bracht werden durfte, mußte auch alles ührige Berkorungbringende vermieden werden.

Am fünften Tage der Quinquatrien wurden die Bidten und Pfeiffen, die man bei den gottesbienstelichen Geremonien brauchte, aufs neue durch ein Opfer eingeweiht, um alles Unstellige, was etwa bei ihrem Sebrauche konnte vorgefallen senn, auch zusähnen, und abzuwaschen, bamit die Feste des Sotter auch niche durch das Geringste entweihelt wurden.

Man reinigte auf die Weise eigentlich seine Bors stellung, die man sich von den heiligen Dingen machte, welche immer geweihet und ausgesondert, mit dem Gewöhnlichen unvermischt, von Unheil und Trauer entfernt, beständig glückvorbedeutend bleiben sollten, und wo man also durch das Aussschungsopser jeden Klecken zu tilgen suchte, der von irgend etwas Unheiligem oder Entweihenden darauf haften konnte.

Muf demfelben Bleck mo Dompejus nach feinen Siegen der Minerva in Rom einen Tempel erbauete, fteht ist eine Rirche welche ben Dominis fanern gehort, und Maria fopra la Minerva beißt. In dem baneben liegenden Dominifaner Rlofter ift die berühmte Bibliothet, welche auch alla Minerva beißt, und taglich jum Gebrauch fur jedermann offen ftebt. Ster ift auch ber Gis ber Cenfur uber Die gu erscheinenden Schriften, welche von einem Mitgliede des Dominifanerordens abbangt. In ben unbewohnten Gegenden Roms fteben noch Die Ueberrofte eines Tempels der Minerva Medika, gang einfam in einer Bigna; an biefem runben Tempel haben fich jum Theil noch Dach und 2866 bung erhalten, die mit grunendem Doog ubers wachsen, in der Ferne und in ber Dabe einen reigenden Unblick gemabren.

fich bekannt ju machen, Indef die ftrenge Berts fchaft der Bater allmalig aufhorte.

Auf dem Lande wurde an den Liberalien dem Bachus ein Bock geopfert, auf dessen aufgeblases nen schlüpfrigem Eingeweide man umher tanzte, gleichsam um den Schaden, den er dem heiligen Weinstock zugefügt, zu rächen, und zugleich durch freiwilliges Fallen Gelächter und Lustigkelt zu erzwecken, zu welchem Ende man sich auch Larven aus Baumrinden schnitt, und sich damit entstellte.

Eine vorzägliche Luftbarkeit bei diesem Feste, und zugleich eine Art von gottesbienstlichem Spiele war, sich an einem Thaue zu schwingen; welches Spiel noch ist in Italien in der Weinlese, vors züglich des Somtags, gebräuchlich ist.

Auch findet dort noch itzt eine Art von Bachar nalien statt, wo ein Haufen junger Madchen oder Weiber, die von der Weinlese zurückfehren, mit einer Art kleiner Trommeln oder Kastagnetten ein Getose machen, und dabei von Zeit zu Zeit eine Art von wilden unmelodischem Gesang anstimmen, dessen Inhalt sich auf gegenwärtige Vorfälle bes zieht, und wozu sie die Worte gleich selber zusams mensehen.

#### 2m igten Darg.

## Die Quinquatrien.

Auf die Liberalien folgte, nach dem Zwischens raume eines Tages, das Fest der Minerva, wels des von seiner fünftägigen Seier den Nahmen führte.

In diesem dem Mars geweiheten Monathe, wurde auch Minerva, welche sowohl den Geschäften des Krieges, als den friedlichen Kunften vorssteht, durch Opfer und Gebete, in dem friegerissien Rom verehrt.

Am ersten Tage wurde die Geburt der weise heitschenkenden Gottin, aus Jupiters Haupt, mit stiller Verehrung in ihrem Tempel gefeiert; am ans bern Tage wurde ein weisser Stier, der noch kein Joch getragen hatte, oder ein weisses Lamm, bet ihrem Altar geopfert.

Gelehrte und Kunftler erfieheten fich an diesem Tage den Schutz der Minerva; und in den spatern Zeiten wetteiferten Redner und Dichter mit einanz der um den Preis, der in einem Kranze von Dehle zweigen oder von Sichenlaub bestand.

Junge Rnaben und Mabden brachten ber Pallas Geschente bar, um mit Leichtigfeit ju lere

nen, und in ihren Arbeiten geschieft zu senn. An biesem Feste wurde auch das jahrliche Schulgeld für den Unterricht ber Kinder an die Lehrer entstichtet, welches daher Minerval hieß.

In ben Schulen felbst waren, so lange bles Fest bauerte, Ferien, welche Horaz jum Beispiel ansführt, wie man sich, gleich bem Anaben an dem Feste der Quinquatrien, der schnell vorübergebens den angenehmen Tage des Lebens erfreuen solle; ohne sich über die Kurze desselben zu betrüben.

Damit nun auch die Gottin auf eine friegerische Beise verehrt murbe, wurden ihr zu Ehren Fechsterspiele angestellt, welche aber erft am zweiten Tage ber Quinquatrien ihren Anfang nahmen: benn am ersten, wo ihr fein blutiges Opfer dargesbracht werden durfte, mußte auch alles übrige Berstörungbringende vermieden werden.

Am fünften Tage der Quinquatrien wurden die Floten und Pfeiffen, die man bei den gottesdienste lichen Ceremonien brauchte, aufs neue durch ein Opfer eingeweiht, um alles Unheilige, was etwa bei ihrem Gebrauche könnte vorgefallen senn, auszusähnen, und abzuwaschen, damit die Feste der Sotter auch nicht durch das Geringste entweihet wurden.

Man reinigte auf die Weise eigentlich seine Borsstellung, die man sich von den heiligen Dingen machte, welche immer geweihet und ausgesondert, mit dem Gewöhnlichen unvermischt, von Unheil und Trauer entfernt, beständig glückvorbedeutend bleiben sollten, und wo man also durch das Aussschnungsopser jeden Klecken zu tilgen suchte, der von irgend etwas Unheiligem oder Entweihenden darauf haften konnte.

Muf bemfelben Rled mo Dompejus nach feinen. Siegen ber Minerva in Rom einen Tempel er: bauete, fteht itt eine Rirche welche ben Dominis tanern gehort, und Maria fopra la Minerva beißt. In bem baneben liegenden Dominifaner Rlofter ift bie berühmte Bibliothet, welche auch alla Minerva beißt, und taglich jum Gebrauch fur jedermann offen ftebe. Ster ift auch ber Gis ber Cenfur über bie zu ericheinenben Schriften, welche von einem Mitgliebe bes Dominitanerordens abhangt. In ben unbewohnten Gegenden Roms fteben noch Die Ueberrofte eines Tempels ber Minerva Debifa, gang einfam in einer Bigna; an biefem runden Tempel haben fich jum Theil noch Dach und Bols bung erhalten, die mit grunendem Doog ubers machfen, in ber Ferne und in ber Dabe einen enden Anblick gemabren.

#### 21m agften Darg.

Die Sifarien ober bas Fest ber Cybele.

Auch dies Fest war eigentlich eine Frühlings, seier unter einer sinnbildlichen Borstellung, indem man die nun wiederum eintretende Berlängerung der Tage, und den damit verknüpften wohlthätis gen Jahreswechsel, dem Einstusse des hohen gescheinnisvollen Wesens zuschrieb, das man unter dem Nahmen, Cybele, die große Erzeugerin, oder die große Mutter, verehrte.

Die Filarien selbst hatten ihren Nahmen, von der Frolichkeit, welche allgemein dabei herrischen mußte: Denn an diesem Feste war es gleichte sam eine Entwelhung, zu trauren oder einsam zu senn; es gehörte vielmehr mit zu der Feier der Sitlarien, sich gastfreundlich einander zu bewirthen, und die Stirn durch Scherz und Lachen aufzuhelstern, um mit der frolichen Jahrszeit übereinzussimmen.

Unter dem Nahmen ber Hilarien, wurde auch jedes häusliche Freudenfest begriffen, welches von einzelnen Familien, bei glücklichen Ereignissen in dens selben, zu jeder Zelt gefeiert werden konnte, und mit dem öffentlichen jährlichen Feste dieses Nah-

mens barin übereinstimmte, bag Befummernig und Trauer badurch gleichsam hinweggeweihet wurden.

Die Verehrung ber großen Mutter aber nahm schon zwei Tage vor den eigentlichen Hilas rien am 23sten März, und also unmittelbar nach den Quinquatrien, ihren Anfang, und dauerte nachher noch zwei Tage fort, wo man am letzen Tage mit der seierlichen Abwaschung des Götters bildes dies Fest beschloß, das also eigentlich fünf Tage währte, wovon aber nur der 25ste März im Kalender zu der eigentlichen Feier der Hilarien ans geseht war.

Daß man sich unter ber Cybele ober großen Mutter etwas sehr Chrwurdiges und Erhabenes musse gedacht haben, erhellet schon aus der tiefen Berehrung die man ihr erwieß, indem bei den seierlichen Umgängen, welche man ihr zu Shren anstellte, die höchsten obrigkeitlichen Personen mit bloßen Füßen vor ihrem Wagen vorangingen.

Freilich war tein eigentlich beutlicher Begriff mit der Verehrung dieser Gottheit verknupft, eben weil man in ihr basjenige verehrte, was man nicht beutlich begreiffen konnte; die große Erzeugungse kraft, die alle Naturen bandigt, ben Lowen zahmt, ben Schoof der Erde befruchtet; die Mutter aller

Dinge; die Beherrscherin der Elemente, ben Umfang aller Zeiten; die hochste Himmelsgottin; die Königin der Unterwelt; das Urbild jeder Gottheit, welches unter mancherlet Nahmen und Gestalten auf dem ganzen Erdfreis verehrt, und wegen der immerwährenden erzeugenden und gebährenden Kraft als weiblich dargestellt wurde.

So hieß auch die ägyptische Ifis die Alte, Immerdaurende, auf deren Tempel geschrieben ftand:

Ich bin alles was da ift, was da war, was da feyn wird; und meinen Schleier hat kein Sterblicher aufgedeckt.

Bon welcher Inschrift der feinste Metaphisiter unfrer Zeiten den Ausspruch thut, daß vielleicht nie etwas Erhabneres gesagt, noch ein Gedanke ershabner ausgedrückt worden sen.

Der Dienst der Epbele aber, welche von dem Berge Ida, wo sie verehrt wurde, auch die idaisische Mutter hieß, schried sich aus Phrygien ber, und die Beranlassung zu der Einführung ihres Dienstes in Rom war den Römern zugleich eine merkwürdige Rückerinnerung an einen wichtigen Zeitpunkt in ihrer Geschichte, wo sie vom Hannisbal aufs äußerste gedrängt, die spbillinischen Bücher zu Rathe zogen, und die Weisfagung darin vorssanden, das man den auswärtigen Feind wurde

aberwinden tonnen, wenn die idaifche Mutter von Peffinunt nach Rom gebracht wurde.

Der sinkende Muth der Römer richtete sich das mals an dieser Beissagung wieder auf; und um dieselbe in Erfüllung zu bringen, schieften sie sos gleich Gesandten nach Asien, an den König Attas lus, die unterweges noch das Orakel zu Delphos befragten, von welchem sie außer der Bersicherung, daß sie die Göttin mit nach Kom bringen würden, noch den Besehl erhielten, daß dieselbe in dem Hause des besten Mannes in Kom sogleich bet threr Ankunft sollte aufgenommen werden.

Der König Attalus nahm die Gesandten freunds lich auf, und führte sie nach Peffinunt, wo ein kleiner unebener spitziger Stein, von schwarzgrauer Farbe, an welchem die Idee von Gestalt und korm am wenigsten haften konnte, die versehrte Mutter aller Dinge bezeichnete.

Denn obgleich die Gottin Cybele auf einen mit Lowen bespannten Bagen, und mit einer Mauer ober Thurmfrone auf dem Haupte abgebildet wurde, wodurch ihre alles bandigende Macht, und zugleich ihre Herrschaft über den mit Stadten bes facten Erdfreis dargestellt werden sollte; so war doch diese Abbildung gleichsam nur eine außere Uerberkleidung ihres unbegreislichen gestaltlosen Wer

fens, welches man fich gerade unter bem Unforme

Die Fichte mit ihrem ungehemmten himmels anftrebenden Buchs war der Cybele geweiht; und man fallte nun den heiligen Baum zu einem Schiffe, bas bestimmt war, die Sottin über die Fluthen zu tragen.

Die Fahrt ging glücklich von statten, bis an die Mündung der Tiber, wo der Senat, das Bolk, die römischen Mütter mit ihren Töchtern, und die vestalischen Jungfrauen der Göttin entgesgen gingen. Her gerieth das Schiff auf einen seichten Ort, und man versuchte vergeblich, es von der Stelle zu bringen. Tugend und Frömmigkeit sollten gleich bei der Ankunft der Göttin geprüft werden. Sie wollte in dem Hause des besten Mannes aufgenommen seyn, und eine keusche Hand sollte mit leichter Mühe das sesssschen.

Dies that die vestalische Jungfrau Klaubia Quintia, deren verläumdete Tugend sich hier vor allem Bolfe rechtfertigte, indem sie die Macht das Schiff zu bewegen, zum Zeichen ihrer Unschuld von der Göttin laut erbat, welche auf der Stelle die gerechte Bitte erhörte, und leicht und willig dem Juge der keuschen Jungfrau folgte.

Dieser ber großen Gottin zu Ehren angestellte feierliche Umgang hatte schon an sich etwas Mahilerisches und Schönes: nach der Beschreibung, welche uns ein Schriftsteller aus den letztern Zeiten des Alterthums davon giebt, war nehmlich der obige Auszug von verkleibeten Personen gleichsam das Borspiel der ganzen Feierlichkeit, worauf alst dann der Zug der Matronen folgte, die in weissen Kleidern vorangingen, und den Weg vor sich her mit Blumen bestreueten.

Diese wandten sich jum oftern um, und such ten durch allerlei Bewegungen die sie gegen die kommende Gottin machten, die Bereitwilligkeit zu ihrem Dienste zu bezeichnen, indem sie sich stellten, als ob sie im Begriff waren, mit den gebogenen Fingern das Haar der himmlischen Königin in Locken zu schlagen, oder als ob sie überhaupt bereit waren, sie wie eine Gebieterin zu schmucken.

Dierauf folgte die festliche Musik, von dem Chor weißgekleideter Knaben und Madchen begleistet; welche der Gottin zu Ehren die heiligen Lieder absangen. Alsdann folgten diejenigen, welche das Opfergerathe und die Heiligthumer trugen; wahstend daß die Priester der Gottin selbst mit Trommeln und Pfeiffen ein larmendes Getose machten.

Da nun die Römer dies Heiligthum im Besig hatten, wurde ihr Muth von neuem belebt; ihre Tapferkeit hatte gleichsam eine neue Unterlage er, halten; es war eine geheimnisvolle ihnen bisher noch unbekannte Gottheit, die Mutter aller übrigen Götter, welche sie in Schus nahm, und die sie dankbar durch Opfer, Spiele, und ihr wohlgefälligen Scherz und Lustbarkeit zu verehren, und sie sich geneigt zu erhalten suchten.

Bei den öffentlichen Umgangen, die man ihr ju Ehren hielt, gehörten daher allerlei scherzhafte Berkleidungen, wie man sie noch iht bei dem romi, schen Karneval sieht, selbst mit zu der frohen gotz tesdienstlichen Feier.

Einige stellten obrigkeitliche Personen mit allen Insignien ihrer Burde vor; andere gingen im phis losophischen Mantel einher; Weiber kleibeten sich wie Manner, Manner wie Weiber; irgend ein schwacher Greis, hatte einen Eselber; irgend ein schwacher Greis, hatte einen Eselber; irgend ein sen sich gehen, welcher den schwellen Pegasus, so wie der Greis den jungen muthigen Reiter desselben, darftellen sollte, um über beides ein frobes Gelächter zu erregen, welches zu der Feier des Ferstes gehörte, und für nichts weniger, als unbeilig gehalten wurde.

Dieser der großen Göttin zu Ehren angestellte seierliche Umgang hatte schon an sich etwas Mahilerisches und Schönes: nach der Beschreibung, welche uns ein Schriftsteller aus den letztern Zeiten des Alterthums davon giebt, war nehmlich der obige Aufzug von verkleibeten Personen gleichsam das Vorspiel der ganzen Felerlichkeit, worauf alstann der Jug der Matronen folgte, die in weissen Kleidern vorangingen, und den Beg vor sich her mit Blumen bestreueten.

Diese wandten sich jum oftern um, und suche ten burch allerlei Bewegungen die sie gegen die kommende Gottin machten, die Bereitwilligkeit zu ihrem Dienste zu bezeichnen, indem sie sich stellten, als ob sie im Begriff waren, mit den gebogenen Fingern das Haar der himmlischen Konigin in Locken zu schlagen, oder als ob sie überhaupt bereit waren, sie wie eine Gebieterin zu schmucken.

Hierauf folgte die festliche Musik, von dem Chor weißgekleideter Anaben und Madchen begleistet; welche der Göttin zu Ehren die heiligen Lieder absangen. Alsbann folgten diejenigen, welche das Opfergerathe und die Heiligthumer trugen; waherend daß die Priester der Göttin selbst mit Trommeln und Pfeissen ein larmendes Getose machten.

In ihrer fanatischen Buth entmannten sie sich selber; sie geißelten und zerfleischten sich, und ber telten Almosen, welches nur ihnen erlaubt war. — Die hohe Göttin vernichtete gleichsam ihre Priesster, welche einen unmittelbaren Antheil an ihr haben wollten.

Selbst dieser Fanatismus aber hatte boch das mals noch nichts Dusteres und Trauriges. Es war feine Wegwerfung oder Niedergeschlagenheit des Gemuths, sondern vielmehr der üppigste Grad von Wollust, die sich zuleht zerstörend gegen sich selber kehrt, worin diese Priester sich zu versehen suchten, um sich dem Dienste der großen Göttin zu weihen, die den Trupp entmannter Weichlinge gleichsam triumphirend in ihrem Gefolge sabe, indes sie selbst allein als die Mutter und Erzeuger in aller Dinge verehrt wurde.

Das rasende Getünmel womit die Priester der Epbele beständig ihren Aufzug hielten, machte sie sich ihrer selbst vergessen, und sie schwebten wie aus dem Becher der Ueppigkeit berauscht, in einem immerwährenden Taumel, der sie den Schmerznicht achten, und ihre Verächtlichkeit nicht fühlen ließ. Sie liefen in wilder Begeisterung mit fliegendem Haar, wie Bachanten umber, und ware

fen bas Saupt in den Dacken und von einer Geite

Es war nicht sowohl Ertobtung als vielmehr bie üppigste ausschweisendste sich selbst überftrof mende, und in zerfleischende Wuth ausartende Lee bensfülle, welche den Zug der großen Erzeugerin der mächtigen Lowenbandigerin allenthalben ber aleitete.

Ber diese Raferet verabscheuete, weihte sich bem Priesterthum der Gottin nicht; wer aber Gesfallen baran fand, der konnte nun ohne Schen und ohne Borwurf rasen, und im Dienste einer Gottheit, so viel er wollte an sich selber die Buth anslassen, die ihn sonft vielleicht jum Berbrecher und jum Storer der öffentlichen Rube gemacht batte.

Diese entmannten Priester der Cybele hießen Galli und ihr Oberpriester hieß Archigallus. Es gab dergleichen Priesterschaften, die mit ihren Götterbildern in Städten und Dorfern umberzogen und Allmosen sammelten. Sie mußten es sich gefallen lassen, man mochte sie verächtlich oder mit Ehrsucht aufnehmen.

Die große Mutter selber aber blieb ftets verehrt. Der Gottheit schadete die Raserei ihrer Priefter nicht, und ber Begriff von ihr behielt unter unter allem Migbrauch ihrer Hoheit, feine uts fprungliche Erhabenheit, indem man in ihr unter jeder Benennung nichts anders als die Allerzeus gende, Allbefruchtende, und Allbelebende Mut ter Latur felbst verehrte.

#### Um goften Dary.

Am Ende des Monaths der dem Mars geweiht war, seierte man noch den friedlichen Gottheiten zusammen genommen ein Fest; dem Janus, der mit dem Saturnus in dem goldenen Zeitalter über Latium mit Weisheit und Güte herrschte; der sansten Konkordia, welche die Gemüther verschnt, und den Aufruhr stillt; dem Frieden seiber, den man bei unaufhörlichen Kriegen dennoch Altäre weihte; und der Wohlfahrt Koms, die man sich auch als eine wohlthätige Gottheit dachte, deren besondern Schuse der Staat seinen Wachsthum und seine Blüthe empfahl.

Am 31ften Darg.

# Das Feft Der Luna.

Der gehörnten Luna mar ein Tempel auf bem aventinischen Sugel erbauet, ber in ber Gegend

fen das Saupt in den Nacken und von einer Geite gur andern.

Es war nicht sowohl Ertobtung als vielmehr bie üppigste ausschweisendste sich seibst überströftende, und in zerfleischende Wuth ausartende Leebensfülle, welche den Zug der großen Erzeugerin der machtigen Lowenbandigerin allenthalben bes gleitete.

Ber diese Raseret verabscheuete, weihte sich bem Priesterthum der Gottin nicht; wer aber Gesfallen baran fand, der konnte nun ohne Scheu und ohne Borwurf rasen, und im Dienste einer Gottheit, so viel er wollte an sich selber die Buth auslassen, die ihn sonst vielleicht jum Berbrecher und jum Storer der öffentlichen Rube gemacht batte.

Diese entmannten Priester der Epbele hießen Galli und ihr Oberpriester hieß Archigallus. Es gab dergleichen Priesterschaften, die mit ihren Götterbildern in Städten und Dörfern umberzogen und Allmosen sammelten. Sie mußten es sich gefallen lassen, man mochte sie verächtlich oder mit Ehrsucht aufnehmen.

Die grofie Mutter selber aber blieb ftets vers ehrt. Der Gottheit schadete die Raferei ihrer Priefter nicht, und der Begriff von ihr behielt unter tinischen Berge ein eigner Tempel der nächtlich leuchtenben Luna geweiht. So schuf sich die Einsbildungskraft die ganze umgebende Natur zu einem Heiligthume, worin man bei Tage und bei Nacht unter der majestätischen Decke des himmels wand beln konnte.

# Bon ben Feften im April.

In dem fanftern Klima von Italien und Gries chenland, wo die Jahrszelt früher fortrückt, ift der April der eigentlich schone Frühlingsmonath, fatt daß bei uns der May dafür erkannt, und von unsern Dichtern besungen wird.

Im April stand alles in voller Bluthe, und bieser Monath hieß daher auch bei den Griechen, anderen der blühende. Den Nahmen April hatte er entweder von apeos, dem Schaume des Meeres, mit dem sich die himmlische Zeugungsskraft vermählte, woraus Aphrodite, die Göttin der Liebe, emporstieg; oder von dem lateinischen Worte, welches erosnen heißt; weil die Fesseln, die den Keim im Schooß der Erde gefangen hielten, nun wieder gelöset sind.

So wie nun der Jan... dem Janus, der Festruar den Gottern der Unterwelt, der Marz den Kriegesgottern, so war der April der Benus gesweiht, und stand unter ihrem besondern Schuse. Mit ihrem Feste hub sich dieser Bluthenmonath an, und schloß sich mit der Feier, die man der Gottin Flora zu Ehren anstellte, welche um diese Zeit ihren ganzen Reichthum mit verschwenderischer



. • ٠.

•

. •

.

..

3 - 3



Dann brachten fie, wenn fie fich gebabet hateten, ber Fortuna Birilis in ihrem Tempel ein Opfer dar, welches bloß darin bestand, daß sie Beiherauch auf ihren Altar streueten; wobei sie die Sotztin um Beistand ansiehten, daß es ihnen gelingen mochte, sich ihren Mannern stets angenehm zu machen, und ihre Juneigung sich zu erhalten.

Sie gaben also ber Benennung mannliche Glucksgottin die besondere Ausdeutung, daß dies selbeihnen Gluck bei ihren Mannern verschaffen sollte. Bulest nahmen sie einen Milchtrank mit zerstoßes nen Mohnsamen und Honig vermischt zu sich, welchen, wie man sagte, auch Benus bei ihrer Bermählung nahm, und welcher Trank zum rus higen und süßen Genuß der ehelichen Liebe gleichesam einladen sollte.

Man flehte hierbei die Benus an, daß fie die Schönheit, die Sitten und den guten tahmenschüten mochte, welches Gebet an die Benus fich auf die Beranlaffung zu diesem Feste grundete, die noch vorzüglich merkwurdig ist.

Es war nahmlich einstmals in ben altern Zei, ten Roms eine folche Berberbniß ber Sitten einges riffen, bag brei vestalische Jungfrauen nach einang ber bas Berbrechen ber Unfeuschheit begingen,

Sand ausgeschüttet hatte, und anch für fic ein frobes Andenken von den Sterblichen fordern konnte.

#### Am Iften April.

Das Fest ber Benus Bertifordia und ber Fortuna Birilis.

Dies Fest wurde zu der Zeit geseiert, wo das Haupt der Göttin mit frischen Rosen wieder umstränzt werden konnte. Die Matter mit ihren Schwiegern begaben sich in den Tempel der Benus vor dem Kollinischen Thore, um das Bildnis der Göttin seierlich abzuwaschen; sie nahmen der Göttin ihren Schmuck ab, das goldene Geschweide von dem Marmorhalse, um dieselbe, wenn sie alle getrocknet war, desto sessischer wieder zu schmucken, und ihr Haupt mit frischen Blumen zu umfränzen.

Dann mußten auch die Matronen selbst sich bar ben, zu welchem Ende sie sich von hier nach dem Tempel der Fortuna Virilis oder mannlichen Glücksgöttin begaben, in dessen Mabe eine warme Quelle mit einem darüber gebaueten geräus migen Behältnis war, worin die Matronen sich zum Baden entkleideten, und zugleich ihr Haupt mit Nyrthen umtranzen nußten.

gu beiligen, und ihn badurch in feine Grengen gw

2m sten April.

Die Megalefischen Spiele.

Diese Spiele wurden wiederum der großen Mutter zu Ehren gehalten, deren erstes Fest man schon im Marz geseiert hatte, und welche ohnges fahr um diese Zeit auf den palatinischen Berg in dem Tempel der Viktoria gebracht war, wo alles Volk ihr seine Ehrsurcht bezeugte.

Der feierliche Umgang mit der Gottin murbe an diesem Feste wiederhohlt; die Priester ber Cybele durften diese Tage über Allmosen sammlen, und bas Bolk sahe ben Spielen zu, die gleichsam unter den Augen der Gottin, auf dem palatinisschen Berge veranstaltet murben.

Die gottesbienstlichen Spiele der Romer bestanben entweder in allerlei forperlichen Mebungen und Wettrennen mit Wagen und Pferden, das im Eire tus oder der öffentlichen Rennbahn gehalten wurde; alsdann hießen sie eircensische Spiele; oder sie bes standen in legend einer Art theatralischer Borstetlungen, die man scenische Spiele nannte.

Bon ber lettern Urt maren diejenigen, welche man der Gottin Epbele zu Ehren auf dem palatb nischen Berge hielt. Bu ben gottesdienftlichen frenischen Spielen gablte man die Tragodien, bie Somobien, die Sathren, und den Mimus, oder bas Gebahrdenspiel.

Die Veranlassung zu den scenischen oder theatras lischen Spielen überhaupt, war ebenfalls eine Noth worin sich das römische Volk befand, indem es einst von einer langanhaltenden Pest gedrückt wurde, und unter andern auch durch diese Art Spiele die erzürnten Götter zu versöhnen suchte, von denen man also gewiß voraussehte, daß sie an dergleichen frohen Spielen der Sterblichen ein Wohlgefallen fänden.

Da bei ben kriegerischen Romern bis dahin nur bie eircensischen Spiele üblich gewesen waren, so ließ man nun aus Etrurien eine Art Schauspieler zu den scenischen Spielen kommen, die zuerst bloß nach dem Schalle einer Pfeisse tanzten, bis nach und nach Gesang und Gebährdenspiel hinzu kam.

Einen so geringen Anfang hatten bie scenischen Spiele. Demohngeachtet richtete man sich an bem Gedanken wieder auf, daß biese Spiele ben Gottern wohlgefällig waren; und in den niedergeschlagenen Gemuthern entstand wieder neue Lebenslust und neue Lebenslust

on beiligen, und ihn badurch in feine Stengen gwerach ju fubren.

Am sten April.

Die Megalesischen Spiele.

Diese Spiele wurden wiederum der großen Mutter zu Ehren gehalten, deren erstes Fest mau schon im Marz geseiert hatte, und welche ohnges sahr um diese Zeit auf den palatinischen Berg in dem Tempel der Viktoria gebracht war, wo alles Bolt ihr seine Ehrsurcht bezeugte.

Der felerliche Umgang mit der Sottin murbe an diesem Feste wiederhohlt; die Priester der Eps bele durften diese Tage über Allmosen sammlen, und das Volk sahe den Spielen zu, die gleichsam unter den Augen der Göttin, auf dem palatink schen Berge veranstaltet wurden.

Die gottesbienstlichen Spiele ber Romer bestanben entweder in allerlei körperlichen Uebungen und Wettrennen mit Wagen und Pferden, das im Eirz kus ober der öffentlichen Rennbahn gehalten wurde; alsbann hießen sie eircensische Spiele; oder sie bestanden in irgend einer Art theatralischer Borsteklungen, die man scenische Spiele nannte.

Bon der lettern Art maren diejenigen, welche man der Gottin Enbele zu Shren auf bem palate

nischen Berge hielt. Bu ben gottesdienftlichen frenischen Spielen gahlte man bie Tragodien, bie Somobien, die Sathren, und den Mimus, oder bas Gebahrbenspiel.

Die Beranlassung zu den scenischen oder theatralischen Spielen überhaupt, war ebenfalls eine Noth worin sich das römische Bolk befand, indem es einst von einer langanhaltenden Pest gedrückt wurde, und unter andern auch durch diese Art Spiele die erzürnten Götter zu versöhnen suchte, von denen man also gewiß voraussetze, daß sie an bergleichen frohen Spielen der Sterblichen ein Wohlgefallen fänden.

Da bei den kriegerischen Romern bis dahin nur die eircensischen Spiele üblich gewesen waren, so ließ man nun aus Etrurien eine Urt Schauspieler zu den scenischen Spielen kommen, die zuerst bloß nach dem Schalle einer Pfeisse tanzten, bis nach und nach Gesang und Gebährdenspiel hinzu kam.

Einen so geringen Anfang hatten die scenischen Spiele. Demohngeachtet richtete man sich an dem Gedanken wieder auf, daß diese Spiele den Gottern wohlgefällig waren; und in den niedergeschlagenen Gemuthern entstand wieder neue Lebenslust und neue Lebenslust

In eben dieser Stadt nun, wo damals unter ben Augen der Gottheit, und um der Gottheit willen jene frohen Spiele veranstaltet wurden, sind dieselben ist in die Zeit des Karnevals verbannt, wo das Volk sich auch der Freude, aber nicht mehr mit gutem Gewissen, überläßt, weil man sich diese Freuden nicht mehr mit der Gottheit und ihrem Wohlgefallen, Scherz und Lachen nicht mehr mit dem Heiligen, zusammendenken darf.

Man fühlt diesen Zwang und sucht sich unter allerlei Vorwand davon zu befreien; denn es wers den schon seit einigen Jahren den ganzen Sommer über Singespiele gegeben, welche aber bloß als Vorspiel zu einer Kindersombole betrachtet werden mussen, die zwischen den Akten gespielt wird, und durch deren Unschuld diese Singespiele gleichsam wieder gerechtsertigt werden sollen.

Dagegen war bei den alten Romern ein schof nes Geset. In den öffentlichen Spielen, die nicht in körperlichen Uebungen bestehen, soll das Volk bei Gesang und Saitenspiel seine Freude mäßigen, und dieselbe mit der Vereh, rung der Götter vereinigen.

## Um gten Upril.

#### Die Cerealien.

Dies Fest ber Ceres wurde mit ben Kampfe spielen erofnet, welche ihr zu Ehren im Cirkus gehalten wurden; worauf benn die eigentlichen Cerrealien erst ihren Anfang nahmen, deren Feiermehrere Tage mahrte.

Die Kampffpiele felber aber wurden burch einen religiofen Aufzug vorbereitet, worin fich alles vereinigte, was nur irgend durch finnbildlichen Ausbruck von Sobeit und Burde auf die Gemusther der Sterblichen wirfen kann.

Durch einen solchen Aufzug wurde die Vereh, rung aller übrigen Götter, in das Fest welches man einer besondern Gottheit zu Ehren feierte, mit eingeschlossen, und ihre Vildsäulen im Pomp mit aufgesührt. Die majestätische Folge des ganzen Götterchores bildete vor den Augen des Volks ein bewegliches Pantheon.

Boran wurde eine geflügelte Biktoria mit einem Palmzweig in der einen, und einem Krang in der andern Sand, getragen. Denn es ift die Sieges, gottin, welche bei jedem Kampf, fen's Treffen oder Spiel, den Borfit hat.

Dann folgten die hohen Schutgottheiten Roms. Jupiters Bilbfaule mit dem Blit bewafenet, Juno mit dem majeflatischen Pfau, Minerva mit helm und Spieß, und dann nach der Reihe die Bilbfaulen der übrigen Gottheiten.

Geschmückte Knaben leiteten die jum Bettrene nen bestimmten Pferde, welche zu dem Feste gleiche sam geweihet waren. — Dann folgte der Jug der obrigkeitlichen Personen, der Senat, und die Sohne der Ritter. — Hierauf die Fechter und Ringer, und die Chore von Sangern, wovon das erste aus Mannern, das zweite aus Jünglingen, und das dritte aus Kindern bestand; nebst den Pfeissern und Eytherspielern, an welche sich ein Hause aus dem Bolke in allerlei Berkleidungen muthwillig scherzend anschloß. Dann kamen die Priester, welchen ihre Bediente das Opfergeräthe nachtrugen, und endlich die Opferschlächter mit den bekränzten Opferthieren.

Es mischte sich nichts Strenges nichts Duftres in diese Feierlichkeit — Die Vildsaulen der Götter selber waren schön, und durch dieselben und ihre Uttribute, wurde Hoheit, Macht und Burde auf mannichfaltige Beise sinnbildlich ausgedrückt.

Die tanzenden Danner, Junglinge und Rna-

Beise das fortschreitende Alter bezeichneten, boten den Augen ein eben so schänes als bedeutendes Schanspiel dar. Das Opfergerathe selbst, welches nachgetragen wurde, die Rauchpfannen, Opfertische, und Dreifüße, machten einen schönen und mahler rischen Anblick; und die bekränzten Opferthiere vollendeten gleichsam das Gemählbe, welches diez ser Zug in der Einbildungskraft zurückließ.

Das Ganze zusammengenommen war ein majes ftatisches Bild des immer fortschreitenden Lebens, mit seinen abwechselnden ernsten und komischen Scesnen. Dichts war darin ungöttlich, nichts wurde ausgeschlossen, was froben Lebensgenuß gewährt, und Scherz und Lachen schloß sich in dem schönen Zuge mit an.

Hiebei wurden nun an dem Feste der Ceres ihr zu Ehren Loblieder abgesungen, daß sie die Mensschen gelehrt habe, statt der Eicheln eine bessere Nahrung dem Boden abzugewinnen. Man zog damals die Heiligkeit der körperlichen Dinge, wors auf die Erhaltung des Lebens beruhet, noch in Erwägung, wovon sich nachher die Ausmerksamkeit immer mehr abgezogen hat, weil man sich geswöhnte, sie nicht als wohlthätige Ereignisse, sons dern als etwas, daß nun einmal so sehn müßte, zu betrachten.

Der Dienst der Ceres war geheinnisvoll, und bas Geheinnisvolle bei den gottesdienstlichen Gebranchen der Alten lag vorzüglich in dem Gegensate von Leben und Tod, weil es wirklich in der Natur kein größeres Geheimniß giebt, als dieß.

Nun giebt es aber fein schöneres Sinnbild, feine Ereigniß, in der Natur, wo Leben und Tod, Bildung und Zersterung, dem Scheine nach, naher aneinander grenzen, als da, wo das Saamenform dem Auge ganz verdeckt, im Schoof der Erde vergraben liegt, und gerade auf dem Punkte, wa das Leben seine Endschaft zu erreichen scheint, ein teues Leben anhebt.

Es ift die geheimnisvolle Entwickelung bes Reims im Schoofe der Erde, das innre beilige Leben der Natur, welches vor fterblichen Augen verborgen, alle Geschlechter und Arten in ewiger Jugend erhalt, und fein Staubchen verlohren geben läßt.

Diese Jdee, welche von neuen Dichtern so oft genut ift, war bei den Alten im hohen Grade lebehaft; nur gaben sie allen diesen Begriffen germ Persönlichkeit, und hullten sie in Gottergestalten ein, worin das Große und Erhabene von ihnen verehrt wurde, was sich die Seele selbst in ihren hellsten Momenten denkt.

ferpina, welche vom Pluto in das Reich der Schatten entführt war.

Auf bem Aetna zündete Ceres ihre Fackel an, umd suchte ihr geraubtes Kind in den verborgensten Winkeln der Erde. Sie erleuchtete die Nacht, um bas Verborgene aufzudecken, und das Verlohrne und Entschwundene wieder an den Tag zu bringen.

Nachdem fie vergebens auf dem ganzen Erdefreis ihre verschwundene Tochter gesucht hatte, kam fie in Eleusis in Griechenland ermüdet an, und seste fich jammervoll auf einem Steine nieder. — Menschliches Leiden ist in dieser schönen Dichtung mit der Macht der Gottheit verknüpft. Es ist die erhabene, alles ernährende Göttin, welche um den Verlust ihrer Tochter klagt.

Das Lebende suchte das Verftorbene und fand es nirgends.

Daß aber bei den Alten unter dem Raube der Proserpina der Tod sinnbildlich dargestellt wurde, sieht man an den Basreliefs auf den antiken Marmorsärgen, wo der Tod der Proserpina zum öftern abgebildet ift, um den Tod eines jungen Mädchens, so wie der entschlummerte Endymion, um den Tod eines Junglings zu bezeichnen.

Als nun Ceres in Cleusis auf dem Steine faß, fud ein Greis Nahmens Celeus, dessen Sohn in der Wiege frank lag, sie in seine Hutte ein. Sie folgte dem Greise, und als sie in das Haus trat, lag das Kind in den letten Jugen. Die Göttin druckte ihre Lippen auf den Nund des Kindes, und hauchte ihm ploklich wieder Leben ein.

Sie blieb nun in der gaftfreundlichen Behaufung, wohin fie, obgleich felbst in Trauer, die Freude wieder gebracht hatte; und suchte dem Sohne des Celeus, dem fie das Leben geschenkt hatte, auch die Unsterblichkeit zu geben, indem sie ihn alle Nachte mit Flammen umgab, die den sterblichen Theil seines Besens verzehren sollten.

Aber auch in diesem Geschäft wurde sie durch die Mutter des Knaben gestört, welche die Ceres einst bei diesem geheimnisvollen Werk belauschte, und da sie ihr Kind in Flammen sahe, ein lautes Geschreit anhub, worauf die Göttin plöslich ihre wahre Gestalt annahm, und auf ihren mit Drachen bespann, ten Wagen sich in die Lufte erhub.

Sie war also durch die gartliche Besorgnis der Mutter, in ihrem sehnlichen Wunsche gehindert worden, das Sterbliche unsterblich zu machen.

— Allein sie schenkte dem altern Sohne des Celeus, dem Triptolem, den wohlthätigen Saamen, worz

res ftand. Das Bolf versammlete fich hier aus ber ganzen Gegend, um seine Gelübbe ber Ceres bars jubringen; und in der Nahe war kein Zufluchtsort, weder vor der Sonne noch vor dem Regen.

Ich werde, schreibt Plinius an seinen Freund, diesen Tempel prächtig bauen lassen, und einen besteckten Gang dazu, jenen für die Gottheit, und diesen für die Wenschen, der Portikus soll dem Tempel gegenüber auf einer Wiese gebauet werden, weil der Tempel selbst von der einen Seite durch einen Fluß, von einer andern durch einen jähen Felsen, und von der Oritten durch den Weg beschränkt wird.

## Um isten Upril.

## Die Fordicibien.

Jest, da die Erde selbst von dem eingestreuten Saamen schwanger, die Hoffnung der fünftigen Erndte noch in ihrem Schoose verhüllte, opferte man ihr eine trächtige Aub, deren Benennung in der Sprache der Römer, diesem Feste den Nahmen gab, und wodurch man die allesernährende Mutter zu versöhnen suchte, damit sie Dismachs und Unfruchtbarkeit verhütend, den Saaten und den Heerden Gedeihen geben möchte.

Der König Numa stiftete schon dieß Fest, um badurch bem Ackerbau und der Biehzucht gleichsam eine besondere Weihung, burch Opfer und Gebes zu geben, und zugleich bei einer großen Unfrucht, barkeit der Aecker und der Heerden, welche zu seiner Zeit einstel, den Muth des Landmannes wieder aufzurichten.

Ihm ward nach ber alten Sage, im Traume die Offenbarung, daß, wenn er die Erde vers sohnen wolle, so muffe er ihr zwei Leben opfern. — Die Nymphe Egeria beutete ihm darauf den geheimnisvollen Spruch; er musse der Mutter Erde eine trächtige Ruh zum Opfer bringen!

Indem man nun durch Opferung trachtiger Rube die Fordicidien feierte, brachte man der Erde freiwillig dar, was sie sonst durch Miswachs und Unfruchtbarkeit hinwegnahm. — Die alteste Bestalin mußte gleichsam im Nahmen der Gottheit, die man verehrte, bei diesem Opfer zugegen senn, und das ausgeschnittne unzeitige Kalb, zur völligen Bersöhnung des Schadenden und Jerstörenden, zu Asch zu verbreunen; welche Asch man zu dem hierauf folgenden Feste ausbewahrte.

Die dreißig Aurien oder Gemeinden, in welche das romische Bolk getheilt war, mußter

dieß Fest eine jede besonders, seiern. — Denn Ackerbau und Viehzucht waren in den ältesten Zeiten das wichtigste Geschäft der römischen Bürger.

— Da sie nur von der allesernährenden Erde die Frucht ihrer Mühe erwarteten, so wandten sie sich unmittelbar an dieselbe mit Opfern und Gesteten; und ohne weiter zu blicken, hielten sie sich auf das nächste, woraus ihnen Nahrung und Fülle strömte, gleich dem Kinde, das sich zuversichtlich an den Busen der Mutter schmiegt.

Mm 21ften April.

## Die Palilien.

Eines der altesten und unschuldigsten landlichen Feste waren die Palisien, wodurch man die Pales sich geneigt zu machen suchte, welche dem Futter der Thiere Gedeihen gab, und in deren Obhut die Hirten ihre Heerden empfahlen, um sie vor allem Schäblichen zu bewahren.

Dieß Fest war eine jahrliche Weihung und Entsfündigung bes Hirten und der Heerde. — Die Bersgehungen, deren ein Hirt sich schuldig machen konnte, waren nehmlich, wenn er unversehens unster einem heiligen Baume, oder auf Plagen, wo Todte verbrannt waren, geweidet hatte; wenn er

Der König Numa stiftete schon dieß Fest, um badurch dem Ackerban und der Biehzucht gleichsam eine besondere Weihung, durch Opfer und Gebet zu geben, und zugleich bei einer großen Unfruchts barkeit der Acker und der Heerden, welche zu seis ner Zeit einsiel, den Muth des Landmannes wiedet aufzurichten.

Ihm ward nach ber alten Sage, im Traume die Offenbarung, daß, wenn er die Erde vers sohnen wolle, so musse er ihr zwei Leben opfern. — Die Nymphe Egeria deutete ihm dars auf den geheimnisvollen Spruch; er musse der Wutter Erde eine trächtige Ruh zum Opfer bringen!

Indem man nun durch Opferung trachtiger Rube die Fordicibien feierte, brachte man der Erde freiwillig dar, was sie sonst durch Mismachs und Unfruchtbarkeit hinwegnahm. — Die alteste Bestas iln mußte gleichsam im Nahmen der Gottheit, die man verehrte, bei diesem Opfer zugegen sehn, um das ausgeschnittne unzeitige Ralb, zur völligen Bersöhnung des Schadenden und Jerstörenzden, zu Alsche zu verbreunen; welche Afche man zu dem hierauf folgenden Feste ausbewahrte.

Die dreißig Aurien oder Gemeinden , in welche das romifche Bolt getheilt mar , mußten

dieß Fest eine jede besonders, seiern. — Dem Ackerban und Viehzucht waren in den ältesten Zi ten das wichtigste Geschäft der römischen Bürge — Da sie nur von der allesernährenden Erde die Frucht ihrer Mühe erwarteten, so wandten sie sich unmittelbar an dieselbe mit Opsern und Gebeten; und ohne weiter zu blicken, hielten sie sich am das nächste, woraus ihnen Nahrung und Fülle strömte, gleich dem Kinde, das sich zuversichtlich an den Busen der Mutter schmiegt.

Mm ziften April.

#### Die Palilien.

Eines der altesten und unschuldigsten landlichen Feste waren die Palitien, wodurch man die Pales sich geneigt zu machen suchte, welche dem Futter der Thiere Gedeihen gab, und in deren Obhut die Hirten ihre Heerden empfahlen, um sie vor allem Schädlichen zu bewahren.

Dieß Fest war eine jahrliche Weihung und Entsfündigung bes Hirten und der Heerde. — Die Verz gehungen, deren ein Hirt sich schuldig machen konnte, waren nehmlich, wenn er unversehens unter einem heiligen Baume, oder auf Plagen, wo Todte verbrannt waren, geweidet hatte; wenn er in einen Sain getreten war, wo die Nymphen ober der Ziegenfußige Pan, durch seine Blide vericheucht waren.

Wem er einen Zweig aus einem heiligen Saine entwandt hatte, um einem franken Schafe dadurch zu helfen; wenn er bei einem Sagelwetter die Seerbe an einem Tempel auf dem Felde hatte Schutfuchen laffen; oder wenn diese etwa den Nymphen die flare Fluth getrübt, und dadurch ihren Zorn erwecht hatten.

Alle diese Vergehungen auszuschnen, fiehte man die Göttin Pales an, und bat sie, die Heers ben nicht entgelten zu lassen, was der Hirt versichuldet; auch gelobte man aufs neue, daß man sich auf alle Weise hüten wolle, idie Dryaden und die Asaldgötter zu Gesicht zu bekommen.

So leicht und unschuldig nun diese Vergehungen waren, so leicht war auch das Verschnungssmittel: Am Tage vor dem Feste theilte nehmlich die Vestalin dem Bolke die Asche von den unzeitigen Kälbern aus, welche bei den Fordicidien versbrannt waren. Diese Asche ward auf glühende Kohlen geschüttet, und Pferdeblut darauf gegosen; dann ward Bohnenstroh angezündet, und der Hirt sprang dreimal über die Flamme hinweg; das war die Entsündigung des Hirten.

Die Heerbe ward nach dem Abendfutter aus dem Stalle gelassen, und der Hirt besprengte sie mit einem Lorbeerzweige mit reinem Wasser; man zündete Schwesel an; der Stall ward ausgesegt und ausgeräuchert; die Thüren desselben schmückte ein großer frischer Kranz; und nun ward der milden Pales ihr Opfer dargebracht, welches aus einem Ruchen von Hirse, einem Körbchen mit Hirse, und einem Gefäß voll Milch bestand.

Man fiehte die Göttin an, sie wolle den Hirten und die Heerde, und die wachsamen Junde erhalten; den Wolf verscheuchen; Gras und Kräutern Gedelhen geben; zarte Wolle den Lämmern; dem Euter volle Milch; daß des Gewinnstes sich der Landmann freue; dann wolle man übers Jahr wieder große Ruchen backen, und ihr, der guten Pales, wieder ein Opfer bringen.

Eine neuere Art Palilien, welche noch ist, obgleich nicht der Göttin Pales zu Ehren, in Rom
geseiert werden, machen mit den alten einen angenehmen Kontrast. Nicht weit von Maria Maggiore ist nehmlich eine Kirche und Kloster, wohin
jährlich mit Pferden, Eseln, Maulthieren u. s. w.
eine Wallsahrt angestellt wird, damit die Thiere
ebenfalls durch Besprengung aus dem heiligen

Welhteffel vor allen übeln Bufallen in dem funftte gen Jahre gesichert werden.

Der Kirche gegenüber auf einem Balton err schallt, so lange die Feierlichkeit dauert, eine frohe Musik; die Thiere, welche zur Besprengung hinzu geführt werden, sind mit Bandern schön geschmückt. Die vornehmsten römischen Equipagen fahren eine nach der andern heran, und lassen an ihrem Borzspann die Ceremonie vollzichn, weil man der Bessprengung vorzüglich die wohlthätige Einwürkung auf die Natur der Pferde zuschreibt, daß sie binzen dem ganzen Jahre nicht schen oder süchtig werden.

Die Römer sind in diesen ihrem Volksglauben noch vor nicht langen Jahren durch einen Jusall bestärkt worden, der einem Fremden begegnete, welcher sich an diesem Tage, ohngeachtet der Ermahnung seines Kutschers, der Ceremonie nicht unterziehen wollte, sondern dem Kutscher zu einer Spaziersahrt anzuspannen Vesehl gab. Kaum saß der Kutscher auf dem Bock, so wurden die Pserde scheu; der Kutscher stürzte, und blieb todt; der frevelnde Fremde kam mit einer gesährlichen Kontusion davon, und suhr seitdem sehr andächtig un dem bestimmten Tage mit seiner Equipage vor, um seine Pserde mit den Tropsen des geweihten

Baffers befprengen ju laffen, das felbft Thieren Bahmbeit und Sanftmuth einflößt.

Der weihende Priester bei dieser Ceremonie ist gemeiniglich ein junger Geistlicher, der eine Art von Besen oder zusammengebundne Reiser in den Weihkessel taucht, und gegen Erlegung einer Rleinigkeit an Gelde, oder sonstigen Geschenkes, die Thiere, welche berzu geführt werden, sehr reicht lich beneht, so daß auch die Autscher, Eseltreisber u. s. w. nicht leer ausgehen, und junge Madzchen, die vorbei kommen, mit schalkhafter Miene von dem jungen Priester zum Scherz besprengt werden.

Die Musik auf bem Balkon, die vielen und reichen Equipagen, die andächtigen Landleute, welche ihre mit Bandern' geschmückten Thiere herzu führen, die Menge der Spazierengehenden, der Tußboden der Kirche mit grünen duftenden Blättern bestreut, die schone Jahreszeit, und das Lachende und Frohe dieses Festes selber, geben ihm einen vorzüglichen Reiz, worüber man das Lächersliche selbst vergist, und durch die allgemeine statiche selbst vergist, und durch die allgemeine frastiche Stimmung sich mit erheitert sühlt.

Beihteffel vor allen übein Bufallen in dem tunfete gen Sahre gefichert werden.

Der Kirche gegenüber auf einem Balkon err schallt, so lange die Feierlichkeit dauert, eine frohe Musik; die Thiere, welche zur Besprengung hinzu gesührt werden, sind mit Bandern schön geschmuckt. Die vornehmsten römischen Equipagen sahren eine mach der andern heran, und lassen an ihrem Borzspann die Ceremonie vollziehn, weil man der Borsprengung vorzüglich die wohlthätige Einwürfung auf die Natur der Pferde zuschreibt, daß sie binz nen dem ganzen Jahre nicht scheu oder flüchtig werden.

Die Römer sind in diesen ihrem Volksglauben noch vor nicht langen Jahren durch einen Zusall bestärkt worden, der einem Fremden begegnete, welcher sich an diesem Tage, ohngeachtet der Ersmahnung seines Rutschers, der Ceremonie nicht unterziehen wollte, sondern dem Rutscher zu einer Spaziersahrt anzuspannen Besehl gab. Raum saß der Rutscher auf dem Bock, so wurden die Pferde scheu; der Rutscher stürzte, und blieb todt; der frevelnde Fremde kam mit einer gesährlichen Kontusion davon, und suhr seitdem sehr andächtig un dem bestimmten Tage mit seiner Equipage vor, um seine Pferde mit den Tropsen des geweihten

piter gethan, wenigstens einigermaßen baburch, baß sie ber schüßenden Gottheit, die ihres Weins nicht bedurfte, ihren dankbaren Willen zeigten, indem sie einen Becher voll aus jedem Kasse ihm zum Opfer darbrachten, und badurch den ungestraften Genuß des übrigen Weins, der ihm eigentlich auch gehörte, sich erbaten.

Un eben diesem Tage wurde auch das Fest der Benus Erneina von den Tochtern der Freude ger seiert. Ihr Tempel lag vor der Stadt bei dem Rollinischen Thore. Man opferte ihr angezündeten Beihrauch; schmückte ihre Bildsaule mit Myrthenzweigen, und bekränzte sie mit frischen Rosen. Dann richtete man Gebete und Gelübde an die Göttin, daß sie die Runst zu gefallen, ihren Verzehrerinnen ertheilen möchte.

## Um 25sten April.

## Die Robigalien.

Um biese Zeit, wo in jenem Klima, ber Rost ober Brand bas Getreibe am bsterften angreist wurde dem Robigo, einem Wesen der Einbild dungskraft, bas man sich selbst sowohl schadenstiffend als schadenverhutend dachte, ein Opfer dargebracht, um es zu verschnen. Es war im Grunde die allesbelebende Natur selber, welche man um diese Jahreszeit, unter ber besondern Benennung Robigo sich geneigt zu machen suche. Auch die Einsehung dieses ländlischen Festes schreibt sich vom Numa her, welcher die religiöse Ausmerksamkeit so viel wie möglich uns mittelbar auf die umgebende Natur, auf die fruchtbringende Erde, die belebende Sonnenwärme, Aussaat und Erndte, und den dankbaren Genuß der Gaben aus dem Schoose der Erde, zu lensken suche.

Gleichsam als eine Anspielung auf die brennens de, das Getreide versengende Hise des Hunds: sterns, wurde dem Robigo eine noch saugende röthliche Handinn geopsert. — Der Opserpriester, von den Opserdienern und den römischen Bürgern, welche Landgüter besassen, begleitet, ging in Prozession mit dem Opsergerath aus dem Katus larischen Thore, in den dem Robigo geweiße ten Hain.

Sier flehte ber Priefter die Gottheit an, die Saaten zu bewahren, der Erndte Gedeihen zu gesten; bann gundete er Weihrauch an; gof Wein aus dem Opferfruge in die Opferschale; und brachte außer der rothlichen Hundin noch ein zweijähriges chaaf der Gottheit zum Opfer bar.

In dem Gebete, was ein romischer Dichter dem Opferpriester in den Mund legt, wird Robigo auf eine naive Art angesteht, er solle lieber die Schwerdter in den Scheiden, als das Getreibe auf dem Felde, mit seinem Rost angreisen.

Robigo wird auch als ein furchtbares Wefen angeredet; der Landmann attert, daß er sich auch sein Getreide jum Augenmerk möchte genommen haben. Der betende Priester sagt: Laß es dir ges nug senn, daß du schaden kannst! und wenn du ja etwas zerstören willst, so zerstöre das Zerrstörende, nehmlich das Eisen.

2m 28ften April.

#### Die Floralien.

In dem Blumenmonathe ward auch der Göttin Flora zu Ehren ein Fest geseiert. Alle Sauser war ren an diesem Feste mit Blumenkranzen geziert, und alle Tische damit bestreut. Man bekranzte sich mit Blumen, und sang froliche Lieder auf den Straßen. Die Blumenwelt wurde gleichsam in sich selbst, und in ihr die zeugende und schaffende Krast verehrt, die außer dem nahrenden Halme, auch das duftende Beilchen, und die Rose ber vorbringt.

Es war im Grunde die allesbelebende Natur felber, welche man um diese Jahreszeit, unter der besondern Benennung Robigo sich geneigt zu machen suchte. Auch die Einsehung dieses ländlischen Festes schreibt sich vom Numa her, welcher die religiöse Ausmerksamkeit so viel wie möglich uns mittelbar auf die umgebende Natur, auf die fruchtbringende Erde, die belebende Sonnenwärme, Aussaat und Erndte, und den dankbaren Senus der Saben aus dem Schoose der Erde, zu lensken suchte.

Gleichsam als eine Anspielung auf die brennen, be, das Getreide versengende Hise des Hunds, sterns, wurde dem Robigo eine noch saugende röthliche Hundinn geopsert. — Der Opserpriester, von den Opserdienern und den römlschen Bürgern, welche Landgüter besassen, begleitet, ging in Prozession mit dem Opsergeräth aus dem Katus larischen Thare, in den dem Robigo geweiße ten Hain.

Hier fiehte ber Priester die Gottheit an, die Saaten zu bewahren, der Erndte Gedeihen zu gesten; dann zundete er Weihrauch an; goß Wein aus dem Opferkruge in die Opferschale; und brachte außer der rothlichen Hundin noch ein zweijähriges Schaaf der Gottheit zum Opfer dar.

der, wenn etwa, nachdem man fie eine Zeitlang unterlaffen hatte, Durre und Diffmache einfiel.

Merkwürdig ist es immer, daß man in den Festen der Alten, die erzürnten Götter, statt durch Busse und Rasteiung, durch Sasten, und ders gleichen, vielmehr durch Frolichkeit, und frohe Spiele wieder zu versöhnen suchte.

Die Besorgung dieser Spiele war sehr anschnlie chen obrigkeitlichen Personen, nehmlich den Aedisten aufgetragen, welche diese Ehre sehr theuer bestahlen, und einen ungeheuren Auswand machen mußten, indem sie dem romischen Volke an den Floralien Erbsen und Bohnen austheilten, und also gewissermaßen die wohlthätige Gottheit respräsentirten, der zu Ehren diese Spiele geseiert wurden.

Selbst ber ernsthafte, strenge Rato war bet dieser Feier nachsichtsvoll. Als er nehmlich einst im Cirkus zugegen war, und bemerkte, daß man in seiner Gegenwart Scheu trug, sich ganz der ausschweisenden Freude zu überlassen, so entfernte er sich; um das Austoben der einmal aufgeregten Lust des Bolkes nicht länger zu verhindern,

# amilie mir an nagi machan anni marer 116

## Das Feft ber Palatinifchen Beffa.

Dieß war eins der neuern Feste der Romer, welches erst vom Augustus gestistet wurde, als er der Besta in dem prächtigen von ihm erdauten Tempel des Apollo auf dem palatinischen Berge zugleich einen Plat anwies. Die Göttin besam nun von ihrem neuen Aufenthalte den Zunahmen, die Paslatinische; so wie in neuern Zeiten die Jungsrau Maria, von den Plätzen, wo sie verehrt wird, ebenfalls ihre Zunahmen erhält, als S. Maria in Campitelli, die hellige Jungsrau in der Gegend des Kapitols, oder die Rapitolinische Jungsrau.

tid only ones similar onedfrom and little to

to point Contaminate California, fide pain our contract (fireign breaks or dorrupter, for each real region, and the Campelon are extend dallyregions for the Pourse dide the contract approxima-

## Bon ben Feften im Man.

Um iften Day.

Das Geft ber Laren und ber guten Gottin.

Den Laren oder schügenden Hausgottern wurde am ersten May ein Opfer dargebracht, weil ihnen vor uralten Zeiten an diesem Tage der erste Altar in Rom errichtet war. Wenn durch irgend etwas das ganz alltägliche und gewöhnliche Leben der Alten geweihet und an religiöse Ideen geknüpft wurde, so war es durch die Verehrung der Hausgötter, welche gleichsam das ganze häusliche Leben, den Frieden, die Ruhe und Sicherheit der bleibenden Wohnung bezeichneten.

Die Laren waren kleine Götterbilder, die ihren Plat auf dem gastfreundlichen Heerde hatten, der bei den Alten heilig gehalten wurde, und der Besta, als der Göttin der wohlthätigen Flamme, gewidmet war. Bu den Füßen des Laren war ein Hund von Stein gebildet, zwischen welchem und dem Hausgott man eine sehr naive Bergleichung anstellte, indem man beide als Wächter und Beschüßer des Hauses betrachtete; wie man denn überhaupt nach jenen Begriffen gerne die Thiere

## £ 114 5

#### Am goften April.

Das Fest ber Palatinischen Besta.

Dieß was eins ber neuern Feste ber Romer, welches erft vom Augustus gestistet wurde, als er der Besta in dem prächtigen von ihm erdauten Tempel des Apollo auf dem palatinischen Berge zugleich einen Plat anwies. Die Göttin besam nun von ihrem neuen Aufenthalte den Zunahmen, die Palatinische; so wie in neuern Zeiten die Jungsrau Maria, von den Plätzen, von sie verehrt wird, ebenfalls ihre Zunahmen erhält, als S. Maria in Campirelli, die heilige Jungsrau in der Gegend des Kapitols, oder die Rapitolinische Jungsrau.

bestimmt; man brachte ihm entweder ein wenig Honig, einige Weintrauben, oder ein Stücken von einem Ruchen dar; und in der Aerndrezeit seste man ihm statt des Blumenkranges einen Kranz von Aehren auf.

In sofern der Lar das ganze häusliche Leben, oder alles was mit einer bleibenden Wohnung vers knupft ist, bezeichnete, sagte man von jemanden, der seine eigne häusliche Einrichtung hatte, er hat seinen eignen Laren, und wenn er von einer Reise wiederkehrte, er kehrt zu seinen Laren zus rück. Diesen wurde denn auch von dem Rückehrenden vor allen Dingen zuerst das gewöhnliche Opfer dargebracht, und der Hausgott, welcher nun zum erneuerten Genuß der häuslichen Freuden eins lud, wurde auch frisch bekränzt.

Jeber der seine Wohnung veranderte, wieß zuerst den Laren ihren Plat an, und brachte ihnen ein Opfer dar, um die neue Wohnung einzuweishen, welche nun dadurch unter der besondern Obshut eines schützenden Genlus oder hoheren Wesfens stand.

Man verehrte auch unter ben Laren die Seeles ber frommen Abgeschiedenen, die nach einem als ten Bolfsglauben, die Schufgeister ober Genien ber Lebenden geworben waren; woher fich mahr

scheinlich auch die Dichtung schreibt, daß diese Laren Zwillingssohne einer Nymphe Lalara und des Merfur wären, der diese Nymphe auf den Befehl des Jupiter, zur Strafe wegen ihrer Geschwähigs keit, in die Unterwelt habe führen mussen, wo sie ihrer Junge beraubt worden sey, und Merfur die Laren mit ihr erzeugt habe.

Die den Laren geweihten Plate in den Haufern ber Großen hießen Laravia, und enthielten gleichsam ein Heiliges und Allerhelligstes. In dem lettern waren die geweihten Schutzbetter des Bestigers, in dem erstern die Abbildungen vorzäglischer Menichen, eines Plato, Homer, Aristoteles, Sokrates, aufgestellt; und diese wurden gewisser, maßen mit zu den Laren oder wohlthätigen Genien gezählt, so daß jedes Haus dadurch gleichsam zu einem Tempel geweiht war.

### Das Reft ber guten Gottinn.

Dies war ein eigentliches Keuschheitsfest, welches dem Anscheine nach den Bachanalien entgegengesetzt war. Es wurde in der Nacht, in Gegenwart zweier Vestalinnen in dem Hausse einer obrigkeitlichen Person geseiert, aus welchem sich alle Mannspersonen während dieser

Feier entfernen mußten. Alle Semablbe von Mannspersonen, und fogar von Thieren mannileden Geschlechts, nußten abgenommen, ober mit einem Borhange bedeckt werden.

Die gute Gottinn felbst war ein geheimniss volles Besen, wovon der Begriff, so wie bei der Cybele, und andern abnlichen Gottheiten nicht ges nau bestimmt war. Man bachte fie sich unter aus dern als die Vermählte des Jaunus, der eine der ältesten Gottheiten Latiums war.

Grunde: wie Faunus seine Gattin, da sie einmal im Genuß des Weins ausgeschweift hatte, mit einem Myrthenstrauch grausam züchtigte. Obgleich das Haus mit Weinranken ausgeziert war, so wurde doch der Wein, den man zugedeckt in einem Gestäße vor die Vildsause der Göttinn hinstellte, nicht Wein sondern Milch genannt. Man hütete sich, selbst den Nahmen des verderblichen zur Auss schweifung verleitenden Getränkes auszusprechen.

the second property of the second sec

to the property of the second

# Am gten Man.

#### Die Lemurien.

Sin nächtlicher Stille suchte man die Manen oder Geister der Abgeschiedenen zu verschnen, ine dem man ohne Schuhe mit leisem Tritt im ganzen Hause umher ging, und schwarze Bohnen über den Kopf hinter sich warf, wobei man die Worte wiederhohlte: mit diesen Bohnen löse ich mich sels ber und die Meinen! Man slehte die Alanen an, die Ruhe der Lebenden nicht zu sidren; und wenn man sich denn dreimal die Hände gewaschen hatte, schlig man an ein kupfernes Gefäß, durch welches Geräusch man sich die Seister denn ganz verscheucht dachte, so daß man nun das Jahr über ohne Kurcht vor schrecklichen Erscheinungen blieb, ins dem man durch diese Eeremonie alles gethan zu haben glaubte, um die Verstordnen zu besänstigen.

Uebrigens war es ber Gebanke an eine Art von Blutichulb, die von der Ermordung des Resmus, noch auf dem Volke haftete, welcher zu dies sem Feste die erste Verantassung war, und demsels ben den Nahmen gab; denn eigentlich hieß es die Remurien, welcher Nahme nachher, wegen der Leichtigkeit der Aussprache, in Lemurien verwans

belt wurde. Es war der blutige Schatten bes ers mordeten Remus, der nach einer alten Sage, seis nen Pflegealtern, dem Faustulus und der Akfa erzschien, und zur Erneutung seines Andenkens ein jährliches Todtenopfer für sich begehrte, welches darauf Romulus, um den Schatten seines Brusders zu versöhnen, unter dem Nahmen der Remusten stiftete.

#### 2m Taten Day.

#### Das Feft bes rachenden Mars.

Eines ber neueren Feste, welches mit Wettren, nen im Cirkus an dem Tage der Einweihung des Tempels geseiert wurde, den Augustus auf dem romischen Forum, dem rachenden Mars gewids met hatte.

Augustus hatte biesen Tempel bem Mars ges lobt, ba er zuerst die Waffen ergriff, um Cafars Tod zu rachen. Er ließ ihn nachher mit erstannlicher Pracht ausbauen. Jest sieht man keine Spur mehr davon. Auf bem Grunde desselben steht die Rirche St. Luka, bei welcher sich die Afademie der Mahler und Bildhauer befindet.

## Am gten Man.

#### Die Lemurien.

In nachtlicher Stille suchte man die Manen oder Geister der Abgeschiedenen zu verschnen, ins dem man ohne Schuhe mit leisem Tritt im ganzen Hause umher ging, und schwarze Bohnen über den Kopf hinter sich warf, wobei man die Worte wiederhohlte: mit diesen Bohnen löse ich mich selber und die Meinen! Man siehte die Manen an, die Ruhe der Lebenden nicht zu sieren; und wenn man sich denn dreimal die Hande gewaschen hatte, schlug man an ein kupfernes Gefäß, durch welches Geräusch man sich die Seister denn ganz verscheucht dachte, so daß man nun das Jahr über ohne Kurcht vor schrecklichen Erscheinungen blieb, ins dem man durch diese Eeremonie alles gethan zu haben glaubte, um die Verstorbnen zu besänstigen.

Uebrigens war es ber Gebanke an eine Art von Blutschuld, die von der Ermordung des Resmus, noch auf dem Bolke haftete, welcher zu dies sem Keste die erste Veranlassung war, und demsels ben den Nahmen gab; denn eigentlich hieß es die Remurien, welcher Nahme nachher, wegen der Leichtigkeit der Aussprache, in Lemurien verwans

fo daß dieß Fest eine immermahrende an die Abschaffung jenes grausamen s war, und durch diese Art von spierung, womit die Gottheit nach den iffen sich begnügte, dieselbe in einem barstellte.

#### Merfursfest.

May war bem Merkur ein Tempel wegen war bieset Tag ihm heilig. ser Monath selber, nach der gewöhn, g ber Alten, von der Maja, des und der Mutter des Merkur, den

Tage brachten vorzüglich bie Rauf, rkurius Opfer bar, bamit er ihnen ewinn verleihen, und ihre Unters lucken möge.

nentschen Thore war nehmlich ein weihter Brunnen. Bei diesem vers Raufleute mit gegurteten Kleibern, ite von seinen Waaren mit. Sie Urne Wasser aus dem Brunnen, nit einem feuchten Lorbeerzweige

#### Am iften Dan.

#### Der Griechen Tob, und bas Merfursfest.

In der grauen Vorzeit, als noch die alte Stadt Saturnia auf den Hügeln Roms ftand, wurden, nach einem Ausspruch des Orakels, dem Pluto und Saturnus jährlich Menschenopfer darzgebracht, und diejenigen, welche zu diesem Opfer bestimmt waren, warf man in die Tiber.

Bis Herkules, der auf seinen Zidgen die Ungeheuer und auch den Aberglauben vertilgte, in hiese Gegend kam, und den abscheulichen Gebrauch abschafte, indem er die Griechen, welche damals hiesen Hugel bewohnten, lehrte, daß sie statt der Menschen, Puppen von Binsen in die Tider werfen sollten, welches den Göttern weit angenehmer, und auch ihr Wille sep.

Diese schone That richtete Herkules unterwegens aus, da er die Rinder des Geryon aus Gabes hohlte, um sie dem Eurystheus nach Mycene zu bringen. Die Römer beobachteten nachher beständig diesen alten Gebrauch, und warfen am isten May in Begleitung der Bestalinnen und obrigkeitlichen Personen eine bestimmte Anzahl von Binsen gestochtener Puppen von der heiligen Brucke gewählt find, war es eben, welche er ausschlie: Bend auf eine finnbilbliche Beise bezeichnete.

Mit dieser Lift und Verschlagenheit war num aber auch die Hervorbringung aller nühlichen Kunfte, deren Ersindung man ihm zuschrieb, verbunden. Durch die Kunft nach Regeln zu ringen, welche er zucrst die Menschen lehrte, gab er dem Körper Behendigkeit, so wie er durch die Redekunst den Gedanken erst ihr Gewand und der noch unberedeten Junge ihre Geschmeibigkeit gab.

Da man nun aber in jenen Zeiten zwischen Recht und Unrecht noch keine so scharfe Grenzillnie gezogen hatte, so knupften sich an die Idee von der Redekunst auch leicht die trügerischen Worte, welche die Dichter dem Gott der Rede in den Mund legen; und selbst die Diebstähle des Werkur hatten in der Vorstellungsart der Alten nichts Anstößiges, in sofern man ihn einmal als ein bloßes Symbol der gewandten Klugheit und behenden List sich dachte.

Mm 24ften Dap.

Die Flucht bes Opfertonigs.

Schon am 23sten Februar murbe jum Andens ten ber Berjagung des Tarquinius Superbus die Bonigoflucht gefeiert. — der Opfertonig mar fich felber und bie mitgebrachten Baaren, um the bergehungen im vorigen Jahre auszusohnen.

Ein romischer Dichter, ber dieß Fest beschreibt, legt den Rausseuten schalfhaft ein Gebet in den Mund, welches von ihnen an den Merkur gerichtet wurde, den sie ohngefahr mit folgenden Worten anslehten:

Basche ab die Meinelde in meinem vergangnen Leben, und die falschen Worte am vergangnen Tage! Wenn ich irgend einen Gott oder eine Sote tin zum falschen Zeugniß gerufen habe, so mussen nun die Winde den falschen Schwur verweben! Sieb mir aber Gewinn, und laß des Gewinnstes mich erfreuen!

Merfurins, sagt der Dichter, lachelt bieser Bitte von seinem hoben Sige, des Raubes der Rinder eingedenk, die er als Knabe schon dem Apoll entwandte. — Merkur selber war nichts wes niger, als eine moralische Gottheit; Verschlagens beit und Gewandtheit war der Hauptzug in seinem Wesen, und die Dichtungen schildern ihn, wie er von seiner Geburt an schon auf listige Umternehmungen sinnt, die er mit Geschicklichkeit und Klugheit aussührt. Diese Klugheit, welche nicht auf den Zweck sieht, wenn nur die Mittel wohl

gewählt find, mar es eben, melde er ausschlies fend auf eine finnbilbliche Beife bezeichnete.

Mit dieser List und Verschlagenheit war nun aber auch die Hervorbringung aller nühlichen Kunste, deren Ersindung man ihm zuschrieb, verbunden. Durch die Kunst nach Regeln zu ringen, welche er zuerst die Menschen lehrte, gab er dem Körper Behendigkeit, so wie er durch die Redekunst den Gedanken erst ihr Gewand und der noch unbereds ten Junge ihre Geschmeidigkeit gab.

Da man nun aber in jenen Zeiten zwischen Recht und Unrecht noch keine so scharfe Grenzlisnie gezogen hatte, so knupften sich an die Idee von der Redekunst auch leicht die trügerischen Worte, welche die Dichter dem Gott der Rede in den Mund legen; und selbst die Diebstähle des Merkur hatten in der Vorstellungsart der Alten nichts Anstößiges, in sofern man ihn einmal als ein bloßes Symbol der gewandten Klugheit und behenden List sich dachte.

2m 24ften Dan.

Die Flucht Des Opferfonigs.

Schon am 23ften Februar murde jum Andens ten der Berjagung des Tarquinius Superbus die Bonigoflucht gefelert. — der Opferkonig war

## Bon ben Feften im Junius.

2m iften Junius.

Das Feft ber Juno Moneta, Gottin Carna, Mars, u. f. w.

Dad ber gewöhnlichern Meinung führte ber Junius von der Juno, fo wie der Man von der Maja, ber Mutter bes Merfur, ben Dahmen. Beil aber bas romifche Bolt in jeber feiner Rlaffen in die Meltern und Jungern, Majores und Juniores eingetheilet mar, und die Monathe Day und Junius gerade aufeinander folgen, fo ift auch Die Meinung nicht unwahrscheinlich, bag beibe Monathe von jenem Bolfsunterichiebe ihren Dabe men führen.

### Das Feft der Juno Moneta.

Im erften Junius murbe nun die Ginweibung des Tempels der Juno Moneta gefelert, der auf bem Rapitolinifchen Berge, auf bemfelben Rleck ftand, wo der ungluckliche Patricier Manlius gewohnt hatte, ber einft Roms Retter mar, und bemobngeachtet, weil er fich ju Schulben fommen

ließ, nach der Ronigswurde ju ftreben, von bemt romischen Bolke jum Tode verurtheilt, und von dem Tarpejischen Felsen herabgestürzt ward. Sein Haus wurde dem Erdboden gleich gemacht, und fein Patricier durfte mehr auf dem Kapitolinischen Berge wohnen.

Das Mungwesen stand unter ber Aufsicht und bem besondern Schutze der Juno Moneta; auch wurs de in oder bei ihrem Tempel das Geld geprägt, und noch ihr heist auf den neuen Grundriffen vom alten Rom, der Plat, wo dieser Tempel auf dem Kapitolinischen Berge stand, Zecca vechia oder die alte Munge.

## Das Feft ber Gottinn Carna.

Die Göttinn Carna wurde schon in uralten Zelten in Latium verehrt. Als Nymphe führte sie ehemals den Nahmen Grane, und bewohnte den Helernischen Hain, wo sie alle ihre Liebhaber täusche, indem sie dieselben, unter dem Borwande, ihre Liebe zu begünstigen, in eine mit Gesträuch verswachsne dunkle Höhle lockte, und alsdenn sich schnell und tief verbarg, daß die Betrognen vergebs lich ihren Schlupswinkel zu entdecken suchten.

Alls nun selbst Janus einst ihr seine Liebe ert elarte, nothigte sie auch diesen in die Hohle; allein dießmal schlug ihre List ihr fehl: denn dem Janus kam hier sein doppeltes Untlig zu statten, womit er zu gleicher Zeit vorwarts und zurückblickre, und vor welchem die Nymphe vergeblich zu entstiehen suchte.

Als sie nun dem Gott ihre Liebe schenkte, ges währte er ihr dafür die Gabe, den Nahrungsmitzteln, und dem körperlichen Wachsthum Gedeihen zu geben, alles Schadende und vorzüglich die nächtlichen Raubvögel von den Wiegen der Kinder zu verscheuchen, welche Wohlthat sie, nach einer alsten Sage, dem Prokas Silvius, einem Königsssohne in Latium erwieß, von dem sie die Nachteuslen, die seinen Leib und sein Gesicht zersteischen wollten, abwehrte.

Man opferte diefer Gottin an ihrem Feste Bohe nen, Mehl und Speck. Es waren die altesten, einfachsten Speisen, welche zugleich an das Alters thum dieser Gottheit erinnerten, deren Berehrung sich gleichsam noch aus der ersten Kindheit der religiesen Vorstellungsart der Alten herschrieb.

Junius Brutus, Noms Befreier, welcher den Tarquinius Superbus verjagte, ehrte diese Gottin vorzäglich, und dankte ihr die Erhaltung feines Lesbens unter fo viel Gefahren. Er brachte ihr baber

nach ber Vertreibung ber Konige am iften Junius ein Opfer bar, welches man feit biefer Zeit ihr zu bringen nie versaumte.

Dieß Fest erinnerte vorzüglich an bie alten Zeiten, an ben einfachen Gottesdienst, und zugleich an die Mäßigkeit ber alten Romer, die sich burch grobe nahrhafte Speisen nur zu sättigen, und noch burch feine Mannichfaltigkeit und Abwechselung des Genuffes, den Gaumen zu reizen suchten.

#### Das Marsfeft.

Vor dem Rapenischen Thore, welches ist die Porta St. Sebastiano heist, war dem Mars ein Tempel erbaut, dessen Einweihung ebenfalls an diesem Tage geseiert wurde. Hundert Saulen unsterstüßten diesen prächtigen Tempel, der mit Palmsbäumen umgeben war, von denen noch ist die kleine Kirche, welche auf dem Grunde des zerstörzten Tempels erbauet ist, die Kirche der Madonna von den Palmen heist.

In dem Tempel des Mars befand fich ein muns berbarer Stein, welcher Lapis manalis, der Stein der UTanen hieß, weil er über einer Defnung lag, welche man für einen Ein, und Ausgang der Schatz ten aus der Unterwelt hielt. In der Kirche, die auf den Ruinen dieset Teme pels gebauet ift, befindet sich auch ein Stein, welcher nach einem andern gebildet ift, in den die Fusse tapsen Jesu gedrückt find, der nach der Tradizion dem heiligen Petrus, welcher vor dem Nero flohe, gerade auf diesem Flecke mit dem Kreuz auf den Schultern entgegen kam, und von ihm angeredet wurde, damine quo vadis. herr wo gehest du hin? welche Worte ebenfalls eine Benennung dies ser Kirche geworden sind.

Das Original aber von bem Steine, worinn die Fußtapfen eingebruckt find, wird in der Hauptstriche des heiligen Sebastian aufbewahrt. Indes wird aber auch diese Ropie sehr verehrt, und die nachgebildeten Fußtapfen in derselben werden von tausend Lippen mit heißer Andacht gefüßt.

Die Berföhnung ber Sturme und Ungewitter durch Opfer und Gebete.

the bod of blanch over the way assess and the fire

Well am iften Junius einst eine romische Flotte einen gefährlichen Sturm, der fie beinahe gu Ernns de richtete, erlitten hatte, so wurde auch diese Naturbegebenheit, die man sich unter dem Bilde eines perfonlichen Wesens dachte, an diesem Tage, ein Gegenstand der Verehrung.

Man fiebt, wie blefer Gotteshienft, gleichsam ein Spiel mit der leblosen, undenkenden Natur war. Go wie der Landmann unmittelbar die Mutter Erbe, die er umpflügte, um Gedelben zu ber Aussaat anfieht, so suchte der Seemann uns mittelbar Stürme, Bind und Better, und das Meer das er besahren mußte, zu vetschnen und sich geneigt zu machen, um nun desto sicherer und mit mehrerem Muthe der drobenden Gesahr sich quezusesen.

Auf dem Kapitol in Rom siehet man noch dreitleine Altare, welche bei dem Hasen von Antium ausgegraben sind; auf dem erstern besindet sich eine Abbildung des Neptun, der einen Delphin mit der Rechten, und mit der Linken den Dreizack haltz, mit der Inschrift Ara Neptuni, der Altar Liep, welches bei günstigem Winde, mit aufgespanntem Geegel die Wellen durchschneidet, und auf dem Altar sicht die Inschrift: Ara Tranquilliratis, der dem heitern Wetter geheiligte Altar. Auf dem dritten siehet man den Analus sliegen, wie er im Pegriss ist, die Sturme zu erregen, mit der Insschrift: Ara Vencorum, den den Sturmen gewide mete Altar.

#### 2m gten Junius.

#### Das Feft ber Bellona.

Auch der wilden Kriegsgottinn war ein Tems pel, aber außerhalb der Stadt, geweißt, weil innerhalb der Mauren Eintracht herrschen, und der Krieg nur gegen die Feinde des Vaterlandes sich kehren sollte.

Noch brei antike Saulen von bem Tempel ber Bellona zeigt man ist in Rom, in bem hofe eines Hauses in einer kleinen schmutigen Straße, nicht welt von bem Portikus ber Oktavia, in bessen Ruisnen sich ist der Romische Fischmarkt befindet.

Sier weist man auch der sogenannten Colonna Bellica oder Kriegsfäule ihren Plat an, von wels der, im Fall einer Kriegserklärung, der Setialis oder Bundespriester, eine Lanze nach der Segend warf, wohin der Kriegszug gerichtet werden sollte.

Bon dem Tempel der Bellona hatte man die Aussicht auf den Eirkus Flaminius, welcher in dem Umfange tag, den ist größtentheils der Pallast Matthei einnimmt. Diese ganze Gegend des neuern Roms aber, lag damals, als das alte Rom sich noch auf seine Hugel beschränkte, außers halb der Stadt.

Die Feldherrn, welche triumphiren wollten, mußten hier, außerhalb ber Stadt im Tempel ber Bellona, erft ben Senat und beffen Entscheidung über ihr Gesuch erwarten, auch wurden die frems den Gesandten im Tempel der Bellona vom Senat empfangen.

Die Kriegsgöttin, welche mit fliegenden Haas ren, eine Gelßel oder Facel in der Hand, abges bildet wurde, ward durch rasende Gebehrden, Verwundung der Arme u. s. w., auf eine ähnliche Art, wie die Göttin Cybele, von ihren Priestern verehrt.

## Im 4ten Junius.

#### Das geft bes herfules.

An dem einen Ende der Flaminischen Rennbahn ftand der Tempel der Bellona, und an dem andernende war dem Jerfules ein kleiner Tempel gewidsmet, bessen Einweihung jährlich gefeiert wurde.

Diefer Tempel war an dem Orte, wo er ftand bezeichnend, in so fern man sich den herfules als das Symbol der hochsten Körperkraft mit allen ihrem Meußerungen dachte, und alfo in den Spielen, die im Cirkus geseiert wurden, gleichsam unter seinem Schube, um den Preis wetteiserte.

Auch war hertnies eine gludbringenbe Gott, beit, an welchen biejenigen ihr Gebet richteten, welche thre Schafe gern vermehrt wiffen wollten, ober fich gar einen Schaf zu finden wunschten. Wer baber dem hortules ben Ichenben gab, glaubte sein Gelb auf Wucher ausgethan zu haben.

Hertuses war auch die beilige Macht, bei ber man ichnur, und mit dem Ausbruck mehercule t in ber gewöhnlichen Rebe etwas betheuerte.

#### Um ften Junius.

## Das Fest des Sankus.

Auf dem Quirinalischeh Hügel in Rom, ben ihe im Sommer der Pabst bewohnt, war schon in uraten Zeiten dem Gott Sankus ein Tempel geweihet. Der Schwur bei diesem Sankus oder Semo Sankus war vorzüglich beilig, weil man sich unter dieser Sottheit die alte Treue selber gleichsam personissziert dachte, weswegen man den Sankus auch Jidius, oder deus kidius, nannte. Herkules wurde ebenfalls unter dem Nahmen Sankus schon in den ältesten Zeiten verehrt, woher sich auch wahrscheinlich der Gebrauch schreibt, daß man beim Herkules am heiligsten schwur.

## Am 7ten Junius,

#### Das Fiftherfeft.

Im Marsfelde auf bem grunen Rafen, am Ufer ber Tiber, welches test mit Saufern dicht vers baut ift, feterten die Flicher in jener Zeit jahrlich ihre eignen Spiele, entweder dem Flufgott felber, ober einer andern Gottheit zu Ehren. Der Romifche Dichter, ber diese Spiele sah, erwähnt fle bloß, ohne sie zu beschreiben.

#### Am gten Junius.

Die Berehrung bes Mens.

Als einstmals die untersochten Karthagenlenser fich emporten, und Rom mit einem Kriege bedroh, ten, wurde dem Mens ein Tempel geweiht, um durch die Hoffnung des Sieges die Furcht vor dem Kriege zu verscheuchen; so daß es scheinet, als habe man sich unter dem Ausdruck Mens, nicht nur das denkende Gemuth, sondern auch selber den Muth gedacht, den man zu einer Gottheit perssonissierte.

Auf Die Beife ftellte man fein eignes Befen, und Die Eigenschaften ber menschlichen Seele wieder

Auch war herfules eine gladbringende Gott, beit, an welchen diejenigen ihr Gebet richteten, welche ihre Schabe gern vermehrt wiffen wollten, oder fich gar einen Schab zu finden wunschten. Wer baher bem herfules ben Zehenben gab, glaubte sein Geld auf Wucher ausgethan zu haben.

Herfules war auch bie heilige Macht, bei ber man ichmur, und mit dem Ausbruck mehercule ! in ber gewöhnlichen Rebe etwas betheuerte.

# 2m sten Junius.

#### Das Feft bes Sanfus.

Auf dem Quirinalischen Sügel in Rom, den ihr im Sommer der Pabst bewohnt, war schon in uralten Zeiten dem Gott Sankus ein Tempel geweihet. Der Schwur bei diesem Sankus oder Semo Sankus war vorzüglich heilig, weil man sich unter dieser Gottheit die alte Treue selber gleichsam personissiert dachte, weswegen man den Sankus auch Sidius, oder deus kidius, nannte. Herkules wurde ebenfalls unter dem Nahmen Sankus schon in den altesten Zeiten verehrt, woher sich auch wahrscheinlich der Gebrauch schreibt, daß man beim Herkules am heiligsten schwur.

#### Um 7ten Junius,

#### Das Fifcherfeft.

Im Marsfelde auf dem grunen Rafen, am Ufer der Tiber, welches iest mit Saufern dicht versbaut ift, feierten die Fischer in jener Zeit jährlich ihre eignen Spiele, entweder dem Flufgott selber, oder einer andern Gottheit zu Ehren. Der Romische Dichter, der diese Spiele sah, erwähnt sie bloß, ohne sie zu beschreiben.

#### 2m Sten Junius.

## Die Berehrung bes Mens.

Als einstmals die untersochten Karthageniensersich emporten, und Rom mit einem Kriege bedroh; ten, wurde dem Mens ein Tempel geweiht, um durch die Hoffnung des Sieges die Furcht vor dem Kriege zu verscheuchen; so daß es scheinet, als has be man sich unter dem Ausdruck Mens, nicht nur das denkende Gemuth, sondern auch selber den Muth gedacht, den man zu einer Gottheit perssonisszierte.

Auf die Beife ftellte man fein eignes Befen, und die Eigenschaften der menschlichen Geele wieder

besteht, erinnert an den schon angesührten Tempel der Besta, aus dem grauen Alterthum; eine eine sige Lampe, die vom Gewolbe herabhängend, immerwährend brennt, stellt gleichsam das heilige Feuer wieder dar; und die unbesleckte Jungfran, welcher dieser Tempel auss nene geweiht ist, erweckt den Begriff von der keuschen Besta, welche ehemals hier verehrt wurde; so daß dieser antike Tempel, vor allen andern jene verstossenen Zeiten wieder ins Gedächtniß bringt, und einen so tänsschenden Eindruck macht, daß man auf eine Zeitzlang in das würkliche Alterthum sich verseht glaubt.

Ein kleiner Umfang bicht bei biesem Tempel, in welchem sich ein Haus und Gartchen befindet, enthielt die Konigliche Residenz des Numa.

Die Lage dieses kleinen Tempels überhaupt ist mahlerisch sichen. Er stehet am User des Flusses auf einem freien Platze, in dessen Witte sich eine Fontaine besindet. Die vorbeiströmende Tiber erinnert an die Worte des Kömischen Odens dichters: Wir sahen die gelbe Tiber, wie sie auschwellend ihr linkes User überströmte, den Tempel der Vesta, und die Monumente des Königs zu zerstören drohte.

2016 Rirche icheint biefer Tempel nicht febr ges braucht gu werben, weil er bie meifte Beit verichloffen ift. Man muß, wenn man ihn inwendig sehen will, an die Thure eines benachbarten Hauses flos pfen, aus welchem jemand kommt der aufschließt, wosür man eine Kleinigkeit an Gelde entrichtet. Außer ihrer eigentlichen hat diese Kirche eine lange Zeit her die besondere Benennung: Jum heiligen Stephan von den Kutschen geführt; sen es nun, daß viele Kutschen sich auf diesem Platze zu versammeln pflegten, oder daß die Kutscher den heiligen Stephan zu ihrem Schukpatron gemacht hatten. — Genug der alte Tempel der Besta mußte auch mit diesem Nahmen prangen.

Der Dienst ber Besta schrieb sich aus bem entferntesten Alterthum ber. Unter diesem Symbol wurde die Erde, oder nach einer andern Vorstellungsart die ganze Natur selbst, gleichsam in ihrem innersten Mittelpunkte verehrt, aus welchem sich Leben und Wärme durch das Sanze verbreitet.

Man stellte daher auch die Besta eigentlich um ter keinem Bilde dar, sondern der runde Tempel, und der Altar mit der immer lodernden Flamme bezeichnete schon an sich die innwohnende Gottsheit; wie denn die runde Form des Tempels der Besta als eine symbolische Darstellung des Weltgebändes, oder vielmehr der Himmelswölbung, von den Alten selbst erklärt wurde. Nach ber mythologischen Dicheung gab es eine altere und eine jungere, ober eine erste und eine zweite Besta. Die erste war die Vermählte des Urarnos, und es scheint, als habe man sich unter ihr die Erde selbst mit dem umwölbenden himmel gedacht; die zweite oder jungere Vesta war eine Tochter des Saturnus und der Rhea, und unter dieser dachte man sich insbesondere das wohlthätige Fener, die innre besebende Wärme, welche die Früchte zur Reise bringt, und die Flamme auf dem heiligen Heerde; da hingegen Vulkan die zerstörende Gluth bezeichnet, der selbst die Härte des Stahls nicht miderstehen kann, und welche Häuser und Städte in die Asche legt.

Wie man nun überhaupt bet den mythologichen Darftellungen der Alten nichts weniger als Genauigkeit und Bestimmtheit fordern darf, sond bern der eine Begriff sehr oft in den andern übergeht, und sich darin verliert; so scheint dies auch bet der Besta der Fall gewesen zu seyn, liedem man sich die ältere und die jungere zusammendachte, und die Einbildungskraft aus beiden gleichsam ein Wesen schuf: so, daß der runde Tempel auf die Fisgur der Erde, als die ältere Besta, und die nie verlöschende Flamme, auf die wohlthätige Wäreme, als die jungere Besta, anspielt,

Aus ber Natur bes Feuers, als bes unfruchtbats ften Elements, bas zwar alle Befen burchglubet, aus fich felber unmittelbar aber nichts hervorbringt, fuchte man die immerwährende Jungfrauschaft ber jungern Besta zu erklaren.

Uebrigens trägt, dieser Feuerdlenst, und die besondere Heiligkeit besselben gang das Gepräge des Alterthums; auch war es eine schöne Idee, das Feuer, welches man sonst beständig bloß als etwas trünliches betrachtet, nun auch einmal um sein selbst willen, mit einer Art von Dankbarkeit, auf einem geweihten Fleck, durch Menschenhände immer lodernd erhalten zu lassen, ohne daß es weiter zu irgend einem Gebrauch oder trunen war.

Aleneas führte ichon ben Dienft ber Besta in Italien ein, und als nach Roms Erbauung die Stadt Alba ganglich zerstört und bem Erbboben gleich gemacht wurde; so mußte bennoch auf ber alten Stelle, ber Besta geopfert werben.

Ein kleines Bild ber Pallas ober Minerva war, nach einer alten Sage, einst der Schutz von Troja, welches nicht ehr, als nach Entwendung dieses Götterbildes, erobert werden konnte; sey es nun, daß Aeneas dies Götterbild selbst entwandt, und es mit nach Italien gebracht, oder daß es auf

andere Beise dorthin gekommen; genug, es bie fand sich nun in Rom, und wurde als das fost barfte Kleinod, und als das heiligste Unterpfand der Bohlfahrt des Staats betrachtet, die nun, so wie einst in Troja, von dem Besit dieses kleinen Bildchens abhing.

Unter dem Nahmen Palladium wurde nun dies Bildniß der Pallas in dem Tempel der Besta, und unter dem Schuce derselben verwahrt, weil man keinen Ort wußte, der so sicher und heilig war, wie dieser, um ihm ein folches Kleinod anvertrauen zu können.

Alls daher einst der Tempel der Besta brannte, und die profane Klamme mit der geweihten sich vers mischte, und die Bestalinnen ihre Hande rangen; so stürzte sich der Oberpriester Metellus durch die Klamme ins Heiligthum, wohln sonst jedem Manne der Zutritt untersagt war, siehte die Götz in an, sie möchte diesen Frevel ihn selbst nur düßen lassen, und rettete auf die Weise das Palladium, das Unterpfand des Staats, woran der Glaube des Nömischen Bolks sich sesthielt, das bei den größten Gefahren nicht den Muth verlohr, so lange es sich noch im Besit dieses kostbaren Kleinods dachte.

Obgleich die Befta eigentlich unter feinem Bilbe verchrt murbe, fo murbe fie bennoch gumeilen im

Bilbe bargeftellt, wo fie benn in der Linken eine Fackel, und in der Rechten bas kleine Bild der Misnerva, oder bas Palladium hielt. — Man dachte sich durch dieß Unterpfand die Sottheit felber gleichfam gebunden, die Stadt ju schüffen, weil Troja, dessen Zerstbrung doch Minerva selbst bewürkte, nicht eher fallen konnte, als bis dieß Götterbild entwandt mar.

Un die Idee vom Seerde, welche eigentlich die bleibende Wohnung oder das Hans bezeichnet und worauf das wohlthätige Sener brannte, knupfte sich natürlich die Vorstellung, daß die Vesta das Häuserbauen die Menschen gelehret habe.

Die Besta war in alten Zeiten auch oder die Borhalle oder der Borhof des Hauses heilig, welster daher Bestibulum hieß. In jenen Zeiten saß man noch beim Mable auf langen Banken vor dem Heerde, und glaubte, daß die Götter am Tische zugegen waren; so sagt der schon zum öftern angersuhrte Römische Dichter, der zu Augustus Zeiten lebte, und zwischen den alten und neuern Sitten der Römer mehrmals Vergleichungen anstellt:

Selbst jest, ergablet er, ift von jener alten Sitte ber Gebrauch noch übrig, bag bie Landsleute, wenn fie nach vollbrachter Arbeit, bas Best ber Vakung, ober ber Bottinn ber Muße felern,

wor dem Heerde ffehend oder figend ihr landliches Mahl verzehren.

Vorzüglich erinnerte man sich nun an den Bestalien der Wohlthat des Brodtbackens, da man sich in den ältesten Zeiten bloß mit getrocknetem und zerriebnem Korn hatte begnügen müssen, weswegen man auch der Göttinn Jornap, welche dem Dörzen des Korns in den Oesen vorstand, ein eignes Fest seierte, das schon vom Numa eingesett war; denn eben dergleichen Dinge, die den Menschen und seine Erhaltung so nahe angehen, waren durch ihre Unentbehrlichkeit und Rüslichkeit schon ges heiligt.

Belnahe sechshundert Jahre lang von Roms Erbauung an, hatte man noch keine Becker, sondern nur Kornstampser, und die Frauen im Sause verrichteten auf patriarchalische Weise das Backen; bis endlich die Becker aufkamen, und man ansing, jum Mahlen des Korns sich einer Art Mühlen zu bedienen, die von Eseln umgetrieben oder getres ten wurden.

Dem wohlthätigen Feuer ber Besta verdankte man nun, daß es gelungen war, den Teig im Ofen zu Brodt zu backen. Man brachte ihr für diese Wohlthat Opser dar, und an ihrem Feste mußten die Esel in den Mühlen von ihrer Arbeit ruben, und wurden sogar geschmuckt, indem man gang kleine Brodtchen, die auf eine Schnur gezos gen waren, ihnen um den Hals hing. Es gab außer diesem noch mehrere Feste bei den Alten, wo auch die Thiere von ihrer Arbeit ruben mußten.

Wie heilig man bassenige hielt, worauf die Ernährung des Körpers und die Erhaltung des Lesbens beruhet, erhellet auch daraus, daß dem hochssten Jupiter selber unter dem Nahmen Jupiter Pistor oder Jupiter der Becker, auf dem Kapitolinischen Berge ein Altar geweihet war, auf welchem man ihm bei der Feier der Bestalien ebenfalls Opfer darbrachte.

So wie aber die Alten überhaupt das Ernste hafte und Komische gern nebeneinander stellten, gab es auch noch eine alte Dichtung von der Besta, welche mit dem Feierlichen ihres Gottesdienstes, und mit dem hohen Begriffe, den man sich von iherem Wesen machte, sehr abstechend ift.

Alle Gotter und Gottinnen waren nehmlich einft bei der Mutter Cybele zu einem Gastmahl eins geladen, wozu sich auch Silen mit seinem Esel einfand. Man überließ sich die Nacht durch ganz der Freude, und dem Genuß. Einige der Gotter und Göttinnen durchirrten taumelnd nach genossnen Mable die schattigten Thaler des Ida, einige

pielten, anbre tangten, noch anbre hatte ber fuße

Unter ben lettern mar auch Befta, welche fanft auf bem grunen Rafen ruhte, als Priapus der Beschützer der Garten, sie schlafend fand — und bamals ware es um die jungfrauliche Ehre der Bessta gethan gewesen, hatte der Esel des Silen sie nicht zufälliger Beise durch sein Geschrei geweckt.

So verhaßt nun seit der Zeit der Efel dem Prias war, so fehr hatte er sich bei der Besta in Gunft geseht. Dem Priapus wurde gleichsam gur Berfahnung ein Esel geopfert; statt daß der Besta ju Ehren die Esel mit Blumen umfranzt, von ih, rer Arbeit ruhten, und unter dem besondern Schust der Gottinn standen.

Noch ein besonderer Gebrauch wurde an den Veftalten von den Romischen Matronen beobachtet, daß sie nehmlich baarfuß nach dem Tempel der Bersta wallfahrteten; zur Erinnerung an die altenZeiten, wo die Ufer der Tiber noch sumpfigt waren, und man nicht trocknes Fußes zum Tempel gehen konnte.

Die Priefterinnen der Befta, mußten so wie die Gottinn selber, unbeffecte Jungfrauen seyn, und man hielt diese priefterliche Wurde vor allen and bern vorzüglich heilig. Ein Theil der Verehrung ber Gottheit selber fiel mit auf diese ihre Dienerins

wen, welche durch die Aufbewahrung des Paffabiums und durch die immermahrende Erhaltung des heiligen Feuers, gleichfam für die nach dem Volksglauben hiervon abhängige Wohlfahrt des Staas tes, durch die strengste Beobachtung ihrer heiligen Pflichten, beständig wachen mußten.

Dafürwar aber auch ihre Macht und Ansehen vorzüglich groß. — Wenn ein Missethäter, der hingereichtet werden sollte, zufälliger Beise einer Bestallischen Jungfrau begegnete, so mußte ihm das Lesben geschenkt werden. — Ein Zeichen von Würderwelches man sich nicht höher denken fann, und wodurch man sie gleichsam als höhere, erhaltenzbe und schüßende Wesen bezeichnete, denen selbst die Gerechtigkeit sich unterordnen mußte.

Bei den Bestalinnen fand ohngeachtet ihrer Pflicht der Enthaltsamkeit, dennoch weiter nichts Aldsterliches statt. Sie durften vielmehr ohne Tadel diffentlich erscheinen, und hatten sogar im Theater, in der Reihe, wo die vornehmsten Masgistratspersonen saßen, einen ehrenvollen Plah. — Auch waren sie nicht auf Lebenslang an ihr Gelübbe gebunden, sondern durften, wenn sie eine bestimmste Anzahl Jahre der Besta gedient hatten, sich ims mer noch vermählen.

Auch hatten die Bestalischen Jungfrauen Eine fluß auf den Staat, und ihrer Empfehlung bei der Beschung obrigkeitlicher Stellen war von nicht gerringen Sewicht. — Ihrer waren auch nur sechs, und sie wurden in öffentlicher Bolksversammlung wie obrigkeitliche Personen, gewählt. Ueber zehn Jahr durste keine, die man wählte, alt seyn: Dann mußte sie die ersten zehn Jahr den Dienst der Besta lernen, die zweiten zehn Jahre ihn verrichten, und die lehten zehn Jahre ihn wieder lehren. — Dann war sie ihrer Pflicht entlassen.

Diejenige aber, welche zur Bestalischen Jungs frau gewelht war, horte in demselben Augenblick auf unmundig zu seyn, und bekam das Recht, ihr Vermachtniß selbst zu machen, indem sie, so wie der Oberpriester sie bei der Hand nahm, der var terlichen Gewalt und Aufsicht entzogen war.

Die Bestalinnen trugen bas haar gescheitelt, um die Schläfe eine Opferbinde, und ein langes Oberfleid. — Sie mußten aus einem den Musen geweihten Brunnen täglich Wasser hohlen, undiden Tempel damit besprengen; auch mußten sie das Salz und Dunkelkorn bereiten, dessen man bei den Opfern sich bediente. Ihr hauptgeschäft aber war, das heilige Feuer brennend zu erhalten, und dieses

nige, welche es, wenn fie babei machte, verlos chen ließ, wurde mit Ruthenschlägen geguchtigt.

Das verloschne Feuer gundete man durch Reis bung wieber an, gleichsam um den elektrischen Funten wieder hervorzurufen, der die den Erds kreis durchglubende und fruchtbarmachende Besta bezeichnete.

Benn aber eine Vestalinn bas Gelübbe ber Reuschheit brach, so mußte sie unter sürchterlichen Ceremonien lebend ins Grab steigen. Sie wurde im völligen Leichenpomp in Begleitung ihrer Freunde zur Grabstätte ganz verhüllt hinausgetragen. Dort mußte sie in einer Kapelle, in welcher ein Bett, ein Licht, und Brodt, Wasser, nehst Wilch und Dehl stand, nachdem der Oberpriester mit aufgehabenen Händen ein Gebet verrichtet hatte, auf einer Leiter in eine tiefe Grube steigen. Man zog die Leiter in die Hohe. Dann ward sogleich die Grube nehst der Kapelle mit Erde überschüttet. Ganz Rom trauerte an einem solchen Tage, und betrachtete das Vergehen und die Strafe, als ein Unsglück, daß dem ganzen Staate widersuhr.

#### Im roten Junius.

Die Matralien, oder bas Fest ber Gottinn Matuta.

Schon ber König Servins Tullius hatte ber Göttinn Matuta in der Nahe der Tiber einen Tempel gewidmet, bessen Einweihungssest an diesem Tage von den Römischen Matronen geseiert wurde, welche der Göttinn in ihrem Tempel, dessen Schwelle Leine Magd betreten durfte, frische gebackne Kuchen barbrachten.

Dieß Fest hatte seinen Ursprung in einer alten Sage, wodurch die Griechische Fabel in die Römische mit eingestochten wird. Semele, die Tochter des Kadmus in Theben, hatte nehmlich vom Juspiter den Bachus gebohren, welchen nach dem Tode der Semele, ihre Schwester Ino in seiner Kindhelt pflegte. Die eifersüchtige Juno rächte sich an der unschuldigen Schwester, und flößte dem Athamas, dem Gemahl der Ino eine rasende Buth ein, in welcher er seinen eignen mit der Ino erzeugsten Sohn Learchus erschlug, und seine Sattinn verfolgte, die mit ihrem andern Sohn Welicer, tes, den sie aus der Wiege nahm, vor ihm flobe,

und julest, ba fie nicht weiter flieben tonnte, fich von einem Felfen bei Rorinth mit ihrem Sohn ins Wieer frutte.

Die Meergottinnen aber nahmen sie freundlich auf, und trugen sie samt ihrem Sohne, auf dem Rücken des Meeres bis an die Mündung der Tiber, wo sie in einen dem Bachus geweihten Hain traten, der vom Seheul der Bachantinnen ertönte. Und hier erwachte die Eifersucht der Juno aufs neue; sie stiftete die Mänaden an, der Ino ihren Sohn ju entreißen.

Nun fügte es fich aber gerade, daß Herkules, ebenfalls von der Juno verfolgt, auf seinem Juge von Gades mit den Rindern des Gernon in dieser Gegend anlangte, wo er das Geschrei der Inohörte, und sie gegen die Wuth der Priesterinnen des Bachus schützte.

Ino wurde nun von der Karmenta, der Mutster des Evander, der damals den Palatinischen Hügel bewohnte, und seine Unterthanen, welches hirten waren, auf eine patriarchalische Weise res gierte, freundlich aufgenommen, und vorallen Dingen mit frischgebacknen Kuchen bewirthet.

Huf diefen Umftand grundete fich nun die Ceres remonie, daß die Romifchen Matronen ber Gottlin

Matuta, unter welchen Nahmen die Griechische Ino verehrt wurde, ebenfalls, so wie damals Evanders Mutter frischgebackne Ruchen an ihrem Feste darbrachten, und auf die Weise den frohen Empfang der Göttinn, welche aus einem fremden Lande glüchringend hieher gefommen war, gleiche sam jährlich wiederhohlten.

Die wahrsagende Karmenta verkündigte das mals, nach der alten Dichtung, eben so wie dem Herkules, auch der Ino ihre Vergötterung, und die Vergötterung ihres Sohnes; und daß sie von den Griechen unter dem Nahmen Leukothnea, so wie ihr Sohn unter den Nahmen Palamon, von den Römern aber unter dem Namen Mannen Matuta, und ihr Sohn, unter dem Nahmen Portumnus, beide wie Meergottheiten, kunftig mit Gebet und Opfern verehrt werden sollten.

Daß nun den Mägden den Zutritt in den Tempel der Göttinn Matuta versagt war, grundete sich ebenfalls auf eine alte Griechische Sage: daß die Magd der Ino nicht nur den Athamas zur Untreue verleitet, sondern auch die Ino einst verrathen oder verläumdet haben sollte, sie habe den Weiszen, der zur Aussaat bestimmt gewesen, vorher gedörrt, und Miswachs und Theurung dadurch verursacht.

Bell nun Ino den Bachus, ihrer Schwester Sohn gepflegt, und sich selbst darüber den Zorn der Juno zugezogen hatte, so siehten die Matronen sie auch vorzüglich um das Bohl ihrer Schwesters kinder an. — Man siehet, so alt und partiarchaslisch wie dieß Fest war, so schön und unschuldig waren auch die Gebräuche bei demselben.

### Das geft ber Fortuna Birilis.

Daß die Königswurde ben Romern nur durch ihren Migbrauch verhaßt geworden war, bewiesen sie dadurch, daß sie das Andenken des Servius Tullius, des vorlegten unter den sieben romisschen Königen, sogar auf eine religibse Art verebrten.

Der Fortuna Vivilis mar nehmlich in der Mahe der Tiber ein Tempel gewidmet, deffen Einweihungsfest ebenfalls auf den zehnten Jusnius fiel.

Dieser Tempel hat sich bis jest erhalten, und fieht nicht weit von dem Tempel der Besta. Ob er gleich seit der Zeit seiner Erbauung mehr als eine mal mag erneuert worden senn, so trägt er doch in seiner jesigen Gestalt noch das Gepräge eines

Matuta, unter welchen Nahmen die Griechtiche Ino verehrt wurde, ebenfalls, so wie damals Evanders Mutter frischgebackne Ruchen an ihrem Feste darbrachten, und auf die Weise den frohen Empfang der Göttinn, welche aus einem fremden Lande glückringend hieher gekommen war, gleiche sam jährlich wiederhohlten.

Die wahrsagende Karmenta verkündigte das mals, nach der alten Dichtung, eben so wie dem Herfules, auch der Ino ihre Vergötterung, und die Vergötterung ihres Sohnes; und daß sie von den Griechen unter dem Nahmen Leukothnea, so wie ihr Sohn unter den Nahmen Palamon, von den Römern aber unter dem Namen Matuta, und ihr Sohn, unter dem Nahmen Portumnus, beide wie Meergottheiten, kunftig mit Gebet und Opfern verehrt werden sollten.

Daß nun den Mägden den Zutritt in den Tempel der Göttinn Matuta versagt war, gründete sich ebenfalls auf eine alte Griechische Sage: daß die Magd der Ino nicht nur den Athamas zur Untreue verleitet, sondern auch die Ino einst verrathen oder verläumdet haben sollte, sie habe den Weizen, der zur Aussaat bestimmt gewesen, vorher gedörrt, und Miswachs und Theurung dadurch verursacht.

Beil nun Ino den Bachus, ihrer Schwester Sohn gepflegt, und sich selbst darüber den Zorn der Juno zugezogen hatte, so slehten die Matronen sie auch vorzüglich um das Wohl ihrer Schwester. Finder an. — Man siehet, so alt und partiarchas lisch wie dieß Fest war, so schön und unschuldig waren auch die Gebräuche bei demselben.

#### Das geft ber Fortuna Birilis.

Daß die Königswurde den Römern nur durch ihren Mißbrauch verhaßt geworden war, bewiesen sie dadurch, daß sie das Andenken des Servius Tullius, des vorletten unter den sieben römisschen Königen, sogar auf eine religibse Art verebrten.

Der Fortuna Virilis war nehmlich in der Mahe der Tiber ein Tempel gewidmet, dessen Einweihungsfest ebenfalls auf den zehnten Juntus siel.

Dieser Tempel hat sich bis jest erhalten, und steht nicht weit von dem Tempel der Besta. Ob er gleich seit der Zeit seiner Erbauung mehr als eine mal mag erneuert worden senn, so trägt er boch in seiner jehigen Gestalt noch das Gepräge eines

großen Alterthums, und macht, ob er gleich nur flein ift, einen ehrmurbigen Anblick.

Dieser Tempel ift noch einmal so lang wie breit; an der Fassade befinden sich vier, und an der Seite sieben kannellirte Saulen von Jonischer Ordnung. Die christliche Kirche, in welche man den Tempel verwandelt hat, gehört den Armer niern, und ist der ägyptischen Maria, S. Maria Egiziaca, geweiht, deren Reliquien sich unter dem großen Altar befinden.

Als nun diese Kirche noch ein Tempel war, ber fand sich in demselben eine Bildsäule des Königs Servius Tullius, die aber beständig mit der Toga ganz verhüllt war, und von niemanden gesehen werden durfte. Bon dieser geheimnisvollen Verhült lung gab es verschiedene Ausbeutungen, die aber alle auf das Leben, und die Schicksale des Servius Tullius Bezug hatten, dessen Andenken man vorzüglich hier verehrte.

Denn eben dieser Servius Tullius war vor tausend andern für einen besondern Gunftling des Glücks gehalten worden, weil er von einer Star vin gebohren, dur königlichen Würde emporstieg, die ihm schon in der Wiege, wo man einst sein Hammen umgeben erblickte, von der Tanaquil, der Gattinn des Königs Tarquinius

Priffus, prophezeit wurde, welche von ber Zelt an, obgleich er einer Stlavin Sohn war, ihn als die Stute ihres Saufes betrachtete.

Servius Tullius wurde also in der königlichen Residenz erzogen, und nach der Ermordung des Tarquinius Pristus, bestieg er auf die Veranstaltung der klugen Tanaquil den Thron, und wußte sich während seiner Regierung die Liebe des Volks in dem Maße zu erwerben, daß er es wagen durste, die königliche Würde, welche er zuerst ohne Zustimmung desselben übernommen hatte, wieder in die Hände des Volks zu legen, und aus denselben aufs neue zu empfangen.

So lächelte Fortuna diesem ihrem Liebling von seiner Kindheit an, woher sich benn die Dichtung schrieb, daß sie in Person durch ein kleines Fenster in seinem Hause ihm nächtliche Besuche gemacht, und nun über diese ihre Liebschaft gleichsam besschänt sen, weswegen das Antlig ihres Geliebten in ihrem Tempel beständig musse verdeckt gehalten werden.

Durch eine andre Anspielung dieser Verhüllung auf die allgemeine Trauer des Bolks, bei dem Tode des Servius Tullius verehrte man das Andenken deffelben noch auf eine schönere Weise. Dieser eben so glustliche als vortreffliche König, hatte nehmlich großen Alterthums, und macht, ob er gleich nur flein ift, einen ehrmurbigen Unblid.

Dieser Tempel ift noch einmal so lang wie breit; an der Fassabe befinden sich vier, und an der Seite sieben kannellirte Saulen von Jonischer Ordnung. Die driftliche Kirche, in welche man den Tempel verwandelt hat, gehört den Armer niern, und ist der ägyptischen Maria, S. Maria Egiziaca, geweiht, deren Rellquien sich unter dem großen Altar befinden.

Als nun diese Kirche noch ein Tempel war, bee fand sich in demselben eine Bildsaule des Königs Servius Tullius, die aber beständig mit der Toga ganz verhüllt war, und von niemanden gesehen were den durfte. Bon dieser geheimnisvollen Verhüle lung gab es verschiedene Ausdeutungen, die aber alle auf das Leben, und die Schicksale des Servius Tullius Bezug hatten, dessen Andenken man vorzüglich hier verehrte.

Denn eben dieser Servius Tullius war vor tausend andern für einen besondern Gunftling des Glücks gehalten worden, well er von einer Stlar vin gebohren, zur königlichen Würde emporstieg, die ihm schon in der Wiege, wo man einst sein Haupt mit Flammen umgeben erblickte, von der Tanaquil, der Gattinn des Königs Tarquinius Priftus, prophezeit murde, welche von der Zeit an, obgleich er einer Stlavin Sohn war, ihn als die Stuße ihres Saufes betrachtete.

Servius Tullius wurde also in der königlichen Residenz erzogen, und nach der Ermordung des Tarquinius Pristus, bestieg er auf die Veranstaltung der kingen Tanaquil den Thron, und wuste sich während seiner Regierung die Liebe des Volks in dem Maßezu erwerben, daß er es wagen durste, die königliche Wirde, welche er zuerst ohne Zukimmung desselben übernommen hatte, wieder in die Hande des Volks zu legen, und aus denselben aus neue zu empfangen.

So lächelte Fortuna diesem ihrem Liebling von seiner Kindheit an, woher sich denn die Dichtung schrieb, daß sie in Person durch ein kleines Fenster in seinem Sause ihm nächtliche Besuche gemache, und nun über diese ihre Liebschaft gleichsam besschämt sey, weswegen das Antlich ihres Seliebten in ihrem Tempel beständig musse verdecht gehalten werden.

Durch eine andre Anspielung dieser Verhüllung auf die allgemeine Traner des Bolfs, bei dem Tode des Servius Tulius verehrte man das Andenken desselben noch anf eine schönere Beise, Dieser eben zo glückliche als vertreffliche König, hatte nehmlich während seiner vier und vierzigjährigen Regierung so viel Gutes gestiftet, daß das Andenken davon bet dem römischen Bolke unauslöschlich blieb.

Er theilte querft bas Momifche Bolf in Rlaffen, nach bem Magstabe, nach welchem vorauszus fenen war, daß ein jeder nach feinen Dermo. gensumftanden, an dem Wohl des gangen Staats mehr ober weniger Untheil nehmen wurde, nach welchem Dafftabe benn auch eine jebe Rlaffe eine großere ober geringere Ungahl Stimmen hatte, fo daß das gange Volt verhaltnismäßig an ber Regierung Theil nahm; die armeren und ges ringeren nicht murren, und die hobern ihre Dacht nicht migbrauchen fonnten; burch welche Ginrichs tung icon ber Grund zu ber republikanischen Bere faffung gelegt mar; wesmegen mohl nicht gang mit Unmabricheinlichkeit behauptet wird, bag Gervins Tullius felbft im Ginne gehabt habe, die tonige liche Burbe niebergulegen, und eine republifanis fche Regierungsform ju ftiften, wenn nicht ein ges waltsamer Tob ibn überrascht batte.

Allein das Glud machte dennoch diesem seinen Liebling, bem es von Rindheit an gelächelt hatte, am Ende noch eine fehr faure Miene — Eine seiner eignen Tochter; Tullia nehmlich, die mit einem Gohn des Tarquinius Priffus vermählt mar, stiftete dies

fen an, ihren Bater des Reiches ju entfegen, und felbit fich ber Oberherrichaft ju bemachtigen.

Als Tarquinius nun eine hinlangliche Parthet hatte, bestieg er geradezu in der königlichen Burg den Thron, und ließ den Senat zusammenrusen. Als Servius Tullius kam, und ihm Einhalt thun wollte, umfaßte er ihn, und warf ihn die Stuffen hinab; worauf der alte König die Flucht nahm; allein es waren schon Mörder abgesandt, die ihn beim Aufgange auf den Esquilinischen Berg, wo seine Bohnung lag, erschlugen.

Alls Tullia von der Burg, wo sie zuerst ihren Mann zum König ausgerusen hatte, den Esquillinischen Berg hinauf, wieder zu ihrer Bohnung suhr, lag der Leichnam ihres Vaters auf dem Merge, und der Kuhrmann hielt die Pferde an. Unter Bedrohungen aber hieß sie ihn fortsahren, so daß das Blut ihres erschlagenen Vaters die Räder ihres Wagens benetzte. Seit dieser Greuelthat hieß jener Ausgang auf den Esquilinischen Berg, Vicus Sceleratus, der verruchte Weg, oder die Frespelstraße.

Da nun auf die faufteste und milbeste Regles rung die allergrausamste und bespotischste erfolgte; was Wunder, daß das Bolf den Verluft des guten Königs nicht aufhören fonnte, ju beweinen, und bag burch ben Unblick feines Bilbes jedesmal ber Schmerz erneuert wurde, bis man juleft die ges liebte Gestalt verhullte, um die Wunde nicht uns aufhörlich wieder aufzureigen.

Noch eine dritte Anspielung aber auf die Fres velthat der Tullia schrieb man der verhüllten Bilds säule zu. Diese unnatürliche Tochter wagte es einst den Tempel ihres Vaters zu betreten, und sein Denkmaal zu berühren, worauf nach der alten Volkssage, die Vildsäule mit der Hand die Augen deckte, und eine Stimme ertonte: hüllt des Vaters Antlig vor den Blicken der verwünschten Tochter ein! und seitdem durste dieß Antlig nicht wieder enthüllet werden.

Einst brannte dieser Tempel ab, das Bild bes Servius Tullius aber blieb unversehrt; man hatte daher den Glauben, daß der Sott Vulkan nicht nur der Beschüßer, sondern der Ahnherr dieses Koniges sey, und daß eben dieser, da die Wiege den kunfrigen König umschloß, die Flamme um sein Haupt verbreitet habe, woraus ihm seine Joheit prophezeit wurde.

Weil man ben Vater bes Servius nicht mit Ges wißheit wußte, fo eignete man ihm, wie bieß bem ofter bei ben Helben bes Alterthums geschahe, einen gottlichen Ursprung zu, und dichtete von feiner Erzeugung die sonderbare Fabel, daß seine Mutter eine Kornikulanerinn, welche der Tanaquil dienstbar war, in Gegenwart derselben einst den heiligen Wein auf den geschmuckten heerd ausgießen mußte; worauf unter der Asche ein mannliches Zeugungs; glied hervorging, das die schone Kornikulanerinnt zur Mutter des Servius Tullius machte. — Sa suchte also das Römische Bolf durch allerlei ernste und komische Dichtungen seinen geliebten König zu vergöttern, und feterte noch sange sein Andenken, da der Königsnahmeschon längst verschwunden war.

### Das Beft ber Ronfordia.

Schon im Januar wurde das Einweihungsfest bes Tempels der Konkordia geseiert. Auch zu Ende des Merz wurde sie zugleich mit der deffentlichen Wohlfahrt, und dem Frieden, verehrt, welche beiben letztern man sich ebenfalls als wurklich für sich bestehende Wesen dachte.

Am toten Junius aber war der Göttinn Konstordia von der Livia ein neuer Opferaltar errichtet, und man beging baber ihren Festag zum drittensmale im Jahre, welche öftere Erinnerung an ben wohlthätigen Einfluß dieser Gottheit in einem Staaste, wie der Römische, gewiß nicht überflussig war.

#### Am igten Junius.

### Das Fest bes unüberwindlichen Jupiters,

Unter dieser Benennung, die den Romern vors juglich heilig seyn mußte; war dem Jupiter ein Tempel gewidmet, bessen Einweihungsfest an dies sem Tage, von einem Bolte, bessen Muth selbst uns Aberwindlich war, gefeiert wurde.

# Die kleinen Quinquatrien, oder bas Fest ber Flotenspieler.

Das Fest, welches im Monath Merz und mehr rere Tage hindurch der Minerva zu Ehren geseiert wurde, hieß die Quinquatrien; well nun Minerva auch die Flote ersunden hatte, so erhielt das Kest der Flotenspieler, die bei den Opfern, Leichenbegängnissen, u. s. w. gebraucht wurden, ebenfalls jene Benennung.

Dieß Fest grundete sich auf eine alte mehr komissche als ernsthafte Begebenheit. Die Pfeiser oder Flotenspieler waren nahmlich seit den ältesten Zeiten Roms sehr unentbehrliche Personen, ohne welche weder Opfer, noch Spiele, noch Leichenbegangenisse veranstaltet werden konnten.

Man verstattete ihnen daher auch viele Vorrechte und Freiheiten; unter andern hatten sie von Alters her das Recht, im Tempel des Jupiter speisen zu dürfen, welches Recht man ihnen einmal in den ersten Zeiten der Republik, unter dem Konsulat des Appius Klandius, und Kajus Plautius, nehmen wollte, worauf sie sich alle zusammenschlossen, und von Nom nach Tibur in ein freiwilliges Eril gingen; wobei zu merken ist, daß Tibur oder das jezige Tivoll, welches nur drei deutsche Meisten von Rom entfernt liegt, damals noch nicht unter der Mömischen Herrschaft stand, die sich nachher über den ganzen bekannten Erdkreis verbreitete.

Nun war in Rom auf einmal die Frende versftummt, bei den Opfern, bei den Spielen ertonste feine Flote mehr, auch sogar die Klage konnete sich nicht wie vormals außern, da bei den Leischenbegängnissen die musikalischen Begleiter fehlten.

Man war daher sehr ernftlich darauf bedacht, die aufgebrachten Kunftler wieder zu befänftigen, und sie auf alle Weise zur Rücksehr zu bewegen. Zuerst schickte man eine Gesandschaft an den Tiburstinischen Senat, welcher die römischen Pfeiffer in die Kurie zusammenberufen ließ, und ihnen zuredes te, nach Rom zurückzukehren. Allein dieß Zures

den war vergeblich; der Zorn der Beleidigteit wat so leicht nicht zu versöhnen.

Man versuchte es also mit Lift, sie zurückzüseringen, und bediente sich dazu eines Mittels, mos von man voraussetzen durfte, daß es nicht leicht fehleschlagen wurde. Ein romischer Freigelassener befaß nahmlich in der Gegend von Tidur ein Landgut, auf welchem er alle Römischen Pfeisser zu einem Schmause einind, und ihnen so fleißig zutrant, daß sie dalb insgesammt statt der Minerva dem Weinesott sich unterthänig fühlten.

Es war schon tief in die Nacht, und abgeredetermaßen kam ein Bote, welcher die Nachricht brachk, der ehemalige Herr des Freigelassenen, wolle ihm ist gleich seinen Besuch abstatten. Die Tafel wurde also ploglich aufgehoben. Die bezech, ten, taumelnden Flotenspieler, pakte man auf Wagen, unter dem Vorwande sie nach Tibur zu ruck zu fahren.

Es dauerte nicht lange, so waren alle vom tiefen Schlafe übermannt, und als sie am andern Morgen erwachten, so befanden sie sich, statt in Tibur, auf dem Romischen Forum, von einer Menge Bolts umgeben. Aus der ganzen Sache ward nun ein froher Scherz gemacht; man erlaubte den Pfeiffern bei dem Opfer wieder im Tempel des

Jupiter zu fpeisen, und am Feste deffelben, in bee Mitte des Junius verlardt durch alle Strafen ber Stadt zu gehen, und nach der alten Beise lustige Lieder abzusingen. Auf die Beise war der Staat mit den Flotenspielern wieder ausgeschnt.

Was aber die Erfindung der Flote durch die Minerva anbetrift, weswegen dieß Fest die kleinen Quinquartien hieß, so ist noch dabei zu bemersten: daß Minerva die von ihr erfundene Flote mit Unwillen wieder wegwarf, weil sie einst in der klaren Bluth bemerkte, daß beim Spielen derselben ihre Baden zu sehr aufgeblasen, und ihr Ges sicht entstellt wurde,

Die Vermunschung, womit sie das Inftrument wegwarf, traf noch den ungludlichen Finder deffelben, ben Sathr Marspas, der sich einfallen ließ, mit dem Apollo auf der Flote zu wetteifern, von welchem er zur Strafe seiner Unverschämtheit lebendig geschunden wurde.

Am zoten Junius,

Die Reinigung bes Tempels ber Beftg.

Durch einen so heiligen Tempel wie biefer, wurde sogar ber Staub geweihet, ber fich in ihm gesammlet hatte. Diefer wurde baher auch nich

mit anderem Staube vernischt, sondern nach bet Aussegung gesammlet, und in die Tiber geworfen, bie ihn dem Meere zuführte.

Am isten Junius,

Das Fest ber Aventinischen Pallas.

Auf dem Aventinischen Sügel hatte Pallas einen Tempel, bessen Einweihungsfest an diesem Tago gefeiert wurde. Sonst wurde Minerva auch dus gleich mit der Juno in dem Tempel des Kapitolis nischen Jupiters, auf dem Tarpejischen Felsen verehrt.

Um roten Junius.

Das Summanusfeft.

Bu ber Zeit, als die Romer mit dem Pyr, thus Krieg führten, wurde dem Summanus ein Tempel errichtet, bessen Einweihungsfest man an diesem Tage beging. Der Romische Dichter, wel, cher die Feste beschreibt, gesteht sehr natu, daß man selbst nicht eigentlich wisse, wer dieser Summanus sep.

So viel erhellet ichon aus ber Benennung bes Summanus, daß man den Summus Manium, beu

Herrscher der Manen ober abgeschiedenen Seelen sich barunter vorstellte, und alsa ohngefahr bas, was die Griechen sich unter bem Pluto bachten.

Richt weit vom Ufer ber Tiber zeigt man nochigt in Rom ben Fleck, wo ein ben unterirrbischen Gottern geweihter Tempel stand, auf bessen Ruinen eine Kirche erhaut ist, welche ben Nahmen S. Lucia della Tinta führt.

Um 24ften Junius.

Das geft Fortuna Fortis.

Servius Tullius, ber fich bem Glude, welches ihn so hoch erhoben hatte, auf alle Art dankbar beweisen wollte, hatte au ch der Gindegot tinn, außerhalb der Stadt am Ufer der Liber einen Tempel errichtet.

Weil nun Servius selbst aus dem niedrigsten Stande, von einer Stlavinn gebohren, dennoch einer der glücklichsten Sterblichen wurde, so wurde dieß Fest besonders vom niedrigen Volke, und von den Anechten und Mägden geseiert, die sich noch immer des Glückes erfreuten, das gleichsam einem aus ihrem Mittel zu Theil geworden war.

Da ber Tempel am jenseitigen Ufer ber Tiber lag, so ging man nicht nur über die Brude, som

bern fuhr auch auf Rahnen hin, die mit Kranzen geschmuckt waren, und auf denen man schmauste und trank, und sich der Frolichkeit überließ.

Diefer Tempel ftand in der Segend von Ripa Grande, wo ist die Schiffe landen, die in die Mindung der Tiber einlaufen. Auf diesen Schiffen, welche fremde Weine mitbringen, pflegen die Romer oft zu zechen.

Rahne und kleine Fahrzeuge aber erblickt man auf der Tiber fast gar nicht mehr, außer denen, die zur Ueberfahrt dienen, und an einem Thaue, das von einem Ufer zum andern gezogen ist, wegen des reißenden Stroms sich halten muffen; auch verhine dern innerhalb Rom die Bassermuhlen auf der Lieber Durchfahrt mit den Rahnen.

Um 27ften Junius,

Das Fest des Jupiter Stator,

Als zu den Zeiten des Romulus die Sabiner, welche den Raub der Jungfrauen zu rachen suchten, schon das Kapitolium erobert hatten, und nun auf Rom eindrangen, das damals nur noch den Palatinischen Sügel einnahm, so kam es in dem kleinen Thale zwischen dem Kapitolinischen und Palatinischen Berge zu einem blutigen Treffen, wo der Römische

Feldherr fiel, und die Römer schon nach dem alten Palatinischen Thore zu die Flucht nahmen. In dies sem Augenblicke nun, wo das Schickfaal des kaum gegründeten Staats auf der Spike stand, hob Rosmulus, der selbst durch die Fliehenden mit zurückgebrängt wurde, seine Wassen gen Himmel, mit den Worten; auf deine Zustimmung, o Jupiter, habe ich hier auf diesem Higgel eine Stadt gegründet. Die Burg haben nun die Feinde schon, und das Thal zur Halfte, nun suchen sie in die Stadt zu dringen; nur noch auf diesem Fleck hemme die Flucht der Rösmer, und verleihe, daß sie stehen, so gelobe ich dir, dem Jupiter Stator auf diesem Fleck einen Tempel zu weihen, den spätesten Nachsommen zum Anspensen, daß du diese Stadt erhalten hast!

So betete Romulus laut, und gleichsam, als ob Inpiter die Worte gehört, und darauf geantwortet hat, te, redete er die Romer an : Jupiter will nun, daß ihr still stehen, und das Treffen erneuern sollt, worauf die Romer still standen, und von neuem stritten. So hielt sich der Much des Romischen Selden eigentlich an sich selber fest, indem er ein Wesen der Einbildungskraft außer sich zu Bulfe nahm, das er an die Stelle der schon ermangelnden Kräfte sette.

Mis nun in dem engen sumpfigten Thale, swie fien dem Kapitolinischen und Palatinischen Berge,

bas Treffen aufs neue mit verdoppelter Erbitterung anhub, und die Romer schon anfingen die Obersband zu behalten, stürzten sich die Sabinischen Weiber, um derentwillen dieser Arieg entstanden war, mit zerrifinen Rleidern und zerstreutem Haar, mitten zwischen die beiden sechtenden Heere, und trennten sie voneinander, indem sie auf der einen Seite ihre Väter, um Schonung für ihre Männer, und auf der andern ihre Männer um Schonung für ihre Väter ansiehten, damit sie durch jene nicht Wittwen durch diese nicht Waisen würden.

Der außerorbentliche Anblick rührte bie ganze Menge, man hielt auf einmal mit bem Treffen inne, und es entstand eine tiefe Stille. Nach wenigen Augenblicken aber gingen bie Anführer zur Berföhnung einander entgegen; es wurde nicht nur Friede geschlossen, sondern aus beiden Staaten ward ein einziger gemacht; die Könige verbanden sich; die Regierung wurde nach Kom verlegt.

Der Tempel, welchen Romulus dem Jupiter Stator gelobt hatte, wurde nun errichtet, und am 27 sten Junius eingeweihet, an welchem Tage nachher das Fest des Jupiter Stator gerfeiert wurde.

Roch ist zeigt man auf dem alten Romifchen Forum, am Tuge bes Palatinifchen Sugels, mo

Momulus fein Gelübde that, brei schone Saulen von dem vielleicht oft erneuerten Tempel des Jupi, ter Stator, welche mit dem Gebalf darauf ele nen der schönften Prospekte, in dieser mit pracht, vollen Ruinen erfüllten Gegend machen.

Diese Saulen find kannellirt, von Korinthischer Ordnung, und vom schönften Verhaltnis. Die Zierrathen daran find mit der außersten Vollkoms menheit ausgearbeitet. In einer Entfernung, die Ihrer Hohe beinahe gleich kommt, machen diese Saulen einen bewundernswürdigen Effect.

Nichts kann wohl die Ideen von dem entferneten Alterthume lebhafter erwecken, als diese Gesgend mit ihren Ruinen. Auf dem alten römischen Forum ist nahmlich eine kleine Allee gepflanzt, welche zu dem Triumphbogen des Titus führt, und wo zum Ausruhen einige steinerne Banke sind.

Richtet man nun von hier seine Blicke nach den drei Saulen vom Tempel des Jupiter Stator, so siehet man fast dicht um sich her die merkwürdigsten Plate des alten Roms: vor sich den Palatinischen Hügel, mit Ruinen und Gesträuch, und zu den Küßen desselben, wo ist eine kleine Kirche sieht, das Luperkal oder vielmehr den Fleck, wo Evander wierhundert Jahre vor Roms Erbauung dem Pan eine Art von Grotte weihte.

Bur Rechten liegt ber Kapitolinische Jugel guta bewachsen, mit einem Aufgange, ber mit Baumen bepflanzt ift, und zu den schönen Ruinen des Tempels der Konfordia führt, die zwischen den Baumen durchschimmern. Zwischen dem Palatinischen und Kapitolinischen Berge sieht man dicht vor sich das enge Thal, wo die Römer und Sabiner sochten, und die Beiber sich zwischen die streitenden Heere warfen,

Die wirkliche Segenwart und Nahe aller dies fer Derter, bei dem lebhaften Sedanken an jene entfernten Zeiten, und bei der Uebereinstimmung der alten Beschreibungen mit dem, was man nun wirklich noch vor sich siehet, macht einen wunders baren Eindruck auf das Semuth.

Es scheint, als suble man in diesem Augenblicke eine Art von Misverhaltnis der Kurze des Lebens nitt einem so ungeheuren Zwischenraume von Zeit, und doch wieder eine gewisse Harmonie, worin sich auch dies Misverhaltnis auslößt, — oder vielmehr das Ortverhaltnis macht, daß das Zeitverhaltnis in der Einbildungstraft auch wieder näher zusammenruckt, und alles wieder wie lebend und gegens wärtig wird.

Diesem Reis der Lokalität läßt sich mahrscheinlich auch die Entstehung der Pilgerschaften, und ber hang zu benfelben am naturlichsten zuschreibeit. Und berjenige, welcher sich noch so sehr hierüber ers haben glaubt, wird boch dem geheimen Bunsche nicht ganz widerstehen konnen, etnmal auf demselben Flecke zu senn, wo dasjenige, wovon seine Einbildungskraft am lebhaftesten gerührt ift, sich wirklich ereignet hat.

Um 28ften Julius.

Das Fest bes Romulus.

Billig murbe nach bem Feste des Jupiter Sta, tor auch demjenigen ein Fest gefeiert, der eben durch diese Anrusung und Benennung des Jupiter, Roms Retter geworden mar, das seinen Stifter zugleich in ihm verehrte.

2m goften Junius.

Das Fest des Herkules und der Musen.

Auch dem herfules hatte man die Mufen in feinem Tempel zugesellt, und er führte in ihrer Gesellschaft eben so wie Apollo den Nahmen Mujagetes oder der Musensuhrer. Nach einer alten Sage hatte nahmlich herfules den Evander zuerst die Buchstaben kennen gelehrt, und war also auch ein

Deforberer ber Biffenschaften, ben man für würbig hielt, bem Chore der Musen vorzustehen, obgleich er sich in seiner Jugend sehr ungelehrig bewiesen has ben soll, indem er den Linus', der ihm über seine Unsachtsamkeit Vorwürse machte, mit demselben musikas lischen Instrumente erschlug, worauf ihn dieser unsterrichten sollte. Um den Begriff vom Herkules wieder zu verseinern, damit er nicht bloße Körperskraft ausdrücke, scheint es, habe man ihm die Mussen zugesellt, oder wenigstens wurde die Vorstellung dadurch veranlaßt, daß mit der körperlichen Stärske sich auch die sansten Kunste verbinden können.

# Von den Festen im Julius.

Um sten Julius.

# Die Apollinarischen Spiele.

Auf ben Ausspruch bes Orakels ober einer aleten geschriebnen Weissagung wurden zu ber Zeit bes zweiten Punischen Krieges bem Apollo zu Cheren Spiele gestiftet, wodurch man sich diese Gotte beit geneige zu machen suchte, und welche mit aletei Arten von Schauspielen, Gesang und Tanz, gefeiett wurden.

Bei biesen Spielen mußte nach Griechlichem Gesbrauche geopfert werden; dem Apollo wurde ein Ochse und zwei weiße Ziegen mit verguldeten Horsnern, und der Latona eine Ruh ebenfalls mit versguldeten Hörnern, zum Opfer dargebracht.

Benn ber Prator die Spiele veranstaltete, fo gab er ein Ebift, baf ein jeber aus dem Bolfe nach Bermogen zu ben Rosten, welche diese Spiele ers forderten, beitragen mochte, damit sie den Sieg über ihre Jeinde erhielten.

Das Bolf fabe mit Lorbeerfranzen geschmuctt ben Spielen zu; die Matronen fiehten in ben Teme

pein die Gotter an; bann fpeifite man bei offnet. Thuren, und ber Tag war in jeder Rucffct feftlich.

Es gab damals ichon eine Art von Buffon's, bie in diesen Spielen auftraten , und unter allerlei lacherlichen Stellungen Die Borte wiederhohlten: alles fteht gut, wenn der Alte tangt! dieß hate te Bezug auf eine alte Begebenheit .- mo die Romet einft, da fie eben in diefen Spielen begriffen maren, auf die Dadricht, daß ber Reind, anrucke, ju ben Baffen greifen mußten, und da fie als Sleger ju bem Schauplate jurudfehrten, fich ein Gemiffen baraus machten, baß fie bie religibfen Spiele uns terbrochen hatten, und befurchteten, daß die Sott beit barüber gurnen modite; ba fie aber ben freiges lagnen Rajus Domponius, einen alten Saufeliple ler woch auf dem Ochauplate fanden, der noch immet feit ihrer Abmefenheit nach bem Ochalle der Pfeife fe tangte, fo riefen fie voll Freuden, bag nun das Reft nicht unterbrochen mar, jum oftern die Worte aus: alles steht noch gut, denn der Alte tangt!

Die Appollinarischen Spiele wurden zuerst ims mer nur auf das kunftige Jahr den Göttern anges lobt, und an einem unbestimmten Tage geseiert. Da aber einst in Rom eine Pest einfiel, so gelobte man den Göttern, diese Spiele auf immer, an einem einem gewissen bestimmten Tage zu feiern, welches benn eben der fünfte Julius war. Man suchte alfo auch hier bei dem größten Ungluck, das den Staat betreffen konnte, die erzurnten Gotter durch frohe Spiele wieder zu befanftigen.

Auf den Ruinen eines Tempels des Apollo in Rom, auf dem Plate Palombara, ist eine schöne Kirche erbaut, welche St. Apollinare beist, und zu einem dicht dabei sich befindlichen Kollegium gehört, wo beständig eine Anzahl Deutscher junger Edelleute Theologie studiren.

#### Um 6ten Julius.

Das Fest der Fortuna Muliebris.

So wie es eine Fortuna Virilis gab, die ben Mannern besonders gunftig mar, wie 3. B. bem Servins Tullins; so gab es auch eine Fortuna Muliedris, in deren Schut die Weiber standen, und dieß aus dem Grunde, weil Weiber einstmals den Staat gerettet hatten, da es den Mannern unmöglich war.

Als nahmlich der tapfere Römer Moriolan, weil er den Saß des Bolks sich zugezogen hatte, aus Rom verwiesen wurde, und zu den Bolstern den ärgten Feinden der Römer übergegangen war,

fo tam er nun mit einem fiegreichen heere bis nafe vor die Thore von Rom, und drohete feiner Bater, ftadt den Untergang.

Das Schicffal Roms ftand dießmal wiederum auf dem Spiele. Bergebens flehten Priefter und ehrwurdige Greife, die der Senat abschickte, den auf sein undantbares Baterland erbitterten Koriolan um Schonung und Erbarmen an.

Traurig fehrten die Boten wieder zuruck, und man fahe nun weiter keinen Ausweg, als Volumnia, die alte Mutter des Koriolan, und Valeria, set, ne Gattinn mit zwei kleinen Gohnen sich entschlossen, ins feindliche Lager hinauszugehen, und den tehten Versuch zu wagen.

Nachdem sie ein Gebet für das Bohl des Staats verrichtet, machten sie sich in Begleitung der vors nehmsten Romischen Matronen auf den Beg, und als sie nun ins feindliche Lager kamen, und Korios kan unter dem Trupp der Beiber seine alte Mutter, und seine Sattlnn mit ihren Sohnen, siehend, und ihre Hande zu ihm ausstreckend erblickte, zersschwolz der Unerbittliche zum erstenmal in Theatnen; er widerstand nicht länger, und führte sein heer hinweg.

Beil nun die Rettung des Staates, welche von Mannern nicht mehr abbing, den Frauen gelungen war, so wurden auch diese, als sie zurucktehrten, vom ganzen Bolke mit Jauchzen und Freusbengeschrei empfangen, und vom Senat und Bolke beschlossen, ihrer schönen That ein ewiges Denksmal zu errichten; die Frauen aber baten um nichts, als daß auf demselben Fleck, wo sie zuerst für das Wohl des Staats ihr Gebet verrichtet; der Forstuna Muliebris oder dem weiblichen Glücke ein Tempel errichtet würde,

Dieß wurde ihnen nicht nur gewährt, sondern auch zu den jährlichen Opfern die Koften angewiesen, und den Matronen verstattet, eine Priesterin der Fortuna selbst aus ihrem Mittel zu mählen, welches Umt der Valeria der Sattinn des Koriolan übertragen wurde, weil sie zuerst den Sedanken zu dem glücklichen Mittel gehabt hatte, wodurch Rom allein vom Untergange gerettet werden konnte.

Die Matronen ließen selbst eine Bildfaule der Fortuna verfertigen, welche im Tempel aufgestellt und eingeweiht wurde. Jährlich an dem Feste der Glücksgöttinn, die den Weiber hold ist, wurde die Bildfaule mit Kranzen geschmückt, welche ihr nur von kurzlich verheiratheten Matronen, und von keiner Witwe, oder die sich zum zweitenmale vermählt hatte, aufgesest werden

Durften'; benn alles mußte bier glückbebeistend fepn.

Die Gladsgottinn wurde von den Romern unter mancherlei Benennungen verehrt. Es gab eine Fortuna Privata, so wie eine Fortuna Publika; eine Fortuna Primigenia; eine Fortuna Obsequens, oder folgsames Glad; diesen waren auf dem Kapitolinischen Berge kleine Tempel geweiht.

Auch die Fortuna Equestris oder das Gluck, welches den Rittern hold ist, hatte einen Tempel; und es gab sogar eine Fortuna hujus diei, das ist, das Gluck des gegenwärtigen Tages, wels ches, als ein für sich bestehendes Besen unmittelbar vor der Schlacht, von den Feldherrn angerrusen wurde.

Der Diktator Sylla weihte der Gludegottinn ju Praneste einen Tempel von fo erstaunlichem Umfange, daß auf deffen Stufen jest die neue Stadt Palestrina fieht.

#### Um 7ten Julius.

Die Kaprotinen ober das Fest der Magbe.

Nicht nur den Frauen, welchen Rom feine Ressung dankte, sondern auch den Mägden, die burch eine muthige Entschließung einst ein Unglad von Rom abwandten, weihte die Nachwelt ihre

dankbare Berehrung, und bewieß baburch, baß man allen Unterschied des Standes vergaß, fobalb pon einer edlen, patriotischen That die Rede war.

Als nahmlich in den ersten Zeiten und bei der noch sehr beschränkten Herrschaft Noms die Lateiner einstmals dis dicht vor die Thore rückten, und die Töchter der Römer, die man ihnen abschlug, zur Ehe verlangten, oder die Stadt mit Krieg bedrohz ten; so that eine Magd, welche Tutela hieß, dem Senat den Borschlag, man solle sie nebst ans dern Mägden, in der Tracht der römischen Jungfrauen, vor die Stadt in das Lager der Lateiner schicken, dann wolle sie ein Zeichen geben, wann es Zeit sey, daß die Römer aus der Stadt einen Ausfall thäten.

Der Vorschlag ward angenommen. Tutela wählte sich selber ihre Gefährtinnen aus, und bes gab sich schön geschmuckt mit ihnen nach dem Lager, wo die Lateiner den Betrug nicht merkten, sondern bis tief in die Nacht mit Wein und Liebe sich ers göhten, bis ein tiefer Schlaf sie alle übermannte, worauf die Mägde die Wassen der Lateiner zu verzstechen eilten, und Tutela auf einen wilden Seis genbaum nahe bei dem Lager stieg, wo sie den Römern mit einer Fackel das verabredete Zeis hen gab.

Mun griffen die Romer bas Lager an, und trugen mit leichter Mabe ben Sieg bavon. Die Stlavinnen aber, welche diese That vollführt hatten, durften nie wieder Stlavenkleider tragen, sons bern behielten diejenigen, womit sie sich fühn in das Lager der Lateiner wagten. Auch war hiermit ihre augenblickliche Freilassung, und eine Unsefteuer aus dem öffentlichen Schah verknupft,

Jum Andenken dieser Begebenheit aber wurde jährlich ein Fest geseiert, welches man von dem merkwürdigen wilden Feigenbaume, von dem das Zeichen gegeben war, und der in der Sprache der Römer caprificus hieß, die Raprotinen oder die kaprotinischen Lonen nannte. Auch der Juno gab man von jenem Baume den Zunahmen Kaprotina, und ihr wurden unter einem wilden Feigenbaume von Frauen sowohl als Mägden Opeser dargebracht; zu welchen Opsern selber man sich der Milch, oder des weißen Saftes bediente, der aus jener Art von Bäumen quillt.

Den Magben aber war dieß Fest vorzüglich beilig; sie zogen geschmückt durch die ganze Stadt, und stellten sich, als wollten sie auf diejenigen, welche ihnen entgegen kamen, einen feindlichen Ansgriff thun; gleichsam zum Andenken wie die Romer, vermittelst der List und Rubnheit der Magde,

einft bas feindliche Lager iberfielen. Enblich feteten fie fich jum Effen unter Lauben nieder, bie aus Zweigen von wilden Felgenbaumen gefiocheten waren.

#### 2m raten Julius,

# Der Geburtstag Julius Cafars.

Romulus hatte den dem Kriegesgott geweihten Monath Merz zum ersten im Jahre gemacht, von welchem an gerechnet, der Julius der fünfte war, und deswegen den Nahmen Quintills, so wie der August, als der sechste Monath, den Nahmen Seretilis führte. Ob nun gleich vom Numa die beiden Monathe Januar, und Februar, dem Jahre hinzugesügt, und vor den Merz geseht wurden, so bes hielt man deunoch die alte Benennung der Monasthe Quintilis und Sertilis bei.

Dis unter bem Julius Cafar und August, ber bochfte Glang von Rom sich in feinen beiden ersten unumschränkten Beherrschern, nach dem Verluste der Freiheit spiegelte, und in diesen beiden mache tigen Menschen einen neuen Brennpunkt erhielt, der alles neben sich verdunkelte, und auf alle funftigen Zeitalter seinen Schimmer verbreitet hat.

Dun murbe auch ber Beit bas unauslofchliche Beprage von diefer Dacht und Sobeit aufgedruckt: nach dem Julius Cafar murbe ber Quintilts, ber Gertilis nach bem Muguft benannt. Diefen beis ben Menfchen mard fcon bei ihren Lebzeiten eine Urt von gottlicher Ehre erwiesen. Der Geburts. tag bes Julius Cafar mußte ein Reft fur bie Ro mer fenn, benen nun die Freiheit felbft ein Joch, und die Unterjochung eine Boblthat wurde, bie man bemobngeachtet, aus einem migverftandenen patriotifchen Gifer, bem Julius Cafar mit bem Doldys ftog banfte; weil man noch immer glaubte, es lage bloß an ibm, daß er fich ber Alleinherrichaft bemachs tigt habe, und nicht vielmehr an bem entarteten Bolfe, daß nun einen Alleinberricher haben mußte, ber bie Rube erhielt, nachbem alle Gelbftthatige feit eine eigennußige Michtung genommen batte, und es feinem mehr einfiel, Opfer fur ben Staat au bringen.

Um igten Julius.

Das Feft des Raftor und Pollur.

Es herrichte eine alte Sage bei den Romern, baft einst nach einem so eben erfochtenen Siege, von wels chem noch niemand Nachricht haben konnte, zwet-

schone Junglinge zu Pferde, gang mit Schweiß und Staub bedeckt, sich auf dem romischen Forum zeigten, und an dem Quell der Juturna sich den Staub abwuschen, wobei sie den Umstehe ven den erfochtenen Sieg verkundigten, und sich in, ell wies der hinweg begaben, ohne daß man je entdecken konnte, wer sie waren.

Für wen sollte man sie nun anders als für ben Rastor und Pollur halten, die nach dem Bolks, glauben, auf diese Art den Sterblichen zu erscheit, nen pflegten, und beren Erscheinung man für heils bringend und glückbedeutend hielt, und sich vorzüglich freute, daß das Bohl des römischen Staattes ihnen so angelegen war: denn es schien gleich; sam, als hätten sie mit unglaublicher Geschwindige keit den Weg von dem Schlachtselbe nach Rom zurückgelegt, um nur die frohe Botschaft zu bringen, weswegen sie auch mit Schweiß und Staub bedeckt, ankamen.

Run errichtete man auch dem Kaftor und Pollur auf dem romischen Forum einen kleinen Tempel, und die Ritter betrachteten sie, als ihre besondes ten Schutgotter, deren Beistand ihnen im Treffen Muth einstößte, und welchen sie sich gleichsam näher dunkten, weil diese Schutgotter auch selbst Mitter waren. Zuweilen glaubte man sie an der Opifie des Treffens zu erblicken, wo fie bem Seere Muth einfloßten, und es durfte nur einer diese Ersicheinung gehabt haben, so munichten die übrigen fich Gluck dazu, und fochten mit erneuerter Taspferkeit.

An dem Feste des Kastor und Pollur hielten nun auch die römischen Mitter in ihrem schönsten Wassenschmuck, und mit allen ihren Ehrenzeichen, einen öffentlichen Aufzug, der bei dem Tempel der Ehre vor dem Kapenischen Thore anhub, und auf dem Kapitolium sich endigte.

Bor bem Zuge wurde ben Gottern ein Opfer bargebracht; bann mußten die Ritter sich alle nach ihren Stammen und Abtheilungen ordnen, und gerüftet zu Pferbe erscheinen, als wenn sie eben aus der Schlacht zurückfehrten. Ein jeder trug. ein mit Purpurstreifen besehtes Rleid, welches Trabea hieß, und einen Kranz von Dehlzweigen auf dem Haupte.

Der Ritterstand zeigte sich bei diesem Aufzuge in seinem hochsten Glanze, und die Idee vom Raftor und Pollur, woran diese Ceremonie sich knupfte, war doch schon, sie mochte nun einen Ursprung haben, welchen sie wollte. Dieser Tempel mit den Gottheiten war ein allgemein anz genommenes sestes Symbol, das Muth und Tax

pferfeit, und jede ritterliche Uebung bezeichnete, und wobei man fich diese Dinge lebhafter bachte, als bei ben blogen Worten, womit man fie benannte.

Eben das sand auch bei dem Tempet der Ehre statt, von welchem der Jug der Ritter seinen Anfang nahm, welcher zugleich mit dem Tempel der Tugend, von dem Konsul Marcellus, den Götzern gelobt, und dergestalt mit dem letzern verzbunden war, daß man nicht anders in den Tempel der Ehre als durch den Tempel der Tugend gelanzen fonnte. Was waren dieß anders als schöns Symbole, die das mit mächtigem Eindruck und Wirde bezeichneten, was das Wort nur benennen kann. Dem Göttlichen, was Ehre und Tugend haben, wurden diese Tempel geweiht, deren Ansblick, schon edle Gesinnungen, wenn sie auch tief, schlummerten, zu erwecken im Stande war.

Bor der Porta St. Sebastiano, nicht weit von den Aninen vom Circus des Karafalla, zeigt man noch ihr den Fleck, wo einst die Tempel der Ehre und der Tugend standen.

#### 2m saften Julius.

### Die Reptunalien.

In der Strada Giulia in Rom, nicht weit vom Ufer der Tiber, zeigt man noch ist den Ort, wo ein Tempel des Neptun stand, auf dessen Ruis nen die kleine Kirche S. Biagio erbaut ist. Es ist daher wahrscheinlich, daß in dieser Gegend auf dem Marsselde die Neptunalien mit Opfern und Spielen von dem römischen Bolke geseiert wurden.

# Bon ben Festen im August.

Um iften Auguft.

## Das Fest ber hoffnung.

Bei dem Forum Olitorium, wo die grünen Baaren verkauft wurden, war der Soffnung ein Tempel errichtet, bessen Einweihungsfest am ersten August gefeiert wurde. Dieser Tempel war mehr als einmal vom Bliz getroffen und ganzlich eingesäschert worden. Man baute ihn aber beständig wieder auf, und ließ ein so bezeichnendes Ochäude nicht untergehen.

In den ersten Tagen des August war auch eine Art von Feier oder Ferien, dem Augustus zu Ehren, weil er um die Zeit aus Spanien siegreich nach Rom zurückgekehrt war; und noch ist wünscht sich das Volk in Rom im Anfange des August mit dem Ausdruck fer agosto, oder buon fer agosto, Glück; Auswärter und Bediente sordern sich mit diesem Ausdruck das Trinkgeld, welches sie um diese Zeit zu erhalten psiegen. Sonderbar genug wäre es, wenn der korrumpirte Ausdruck fer agosto sich noch von den Ferien des August herschriebe, wie einige dieser Meinung sind.

## Um sten Muguft,

## Das Galusfeft.

Die Gottinn Salus, ober allgemeine Bohli fahrt, die man fich als ein für fich bestehendes Besfen bachte, hatte auf dem Quirinalischen Hügel einen Tempel, welcher an diesem Tage einges weibt war.

In fo fern man unter Salus zugleich bas forperliche Wohlfenn oder bie Gefundheit mit begreift, scheint diese noch ist auf dem Quirinalischen Sügel vorzüglich ihren Wohnsis aufgeschlagen zu haben.

So wie man auf einem breiten gepflasterten Wege, von der Tiberseite Roms, den sanften Su, gel hinaufsteigt, athmet man eine reinere Luft ein, die Aussicht rund umber wird freier, und von dem schönen Platevor dem pabstlichen Sommerpallaste, blickt man auf den Janifulus hinüber.

Auch hieß jener breite Weg vor Zeiten von dem Tempel der Salus, ju welchem er hinaufführte, clivus falutis, der Wohlfahrts oder Friedenssteig, und noch itzt ift es einer der angenehmften Spatier, gange, die man in der Stadt selber machen kann, diese reizende Anhohe hinauf zu steigen, zu welt cher Natur und Kunst unwiderstehlich einladen.

Denn oben auf dem Sugel erblickt man auf ben beiden Seiten eines Obelifes in koloffallicher Große, die Bildsaulen des Kastor und Pollur, welche beide ihre Pferde halten, oder nach anderer Meinung eine doppelte Darstellung des jungen Allerander, wie er den Bucephalus bandigt.

Die außerorbentliche Schonheit Diefer Berte, war Urfach, bag man fie keinen andern als ben größten Meiftern, das eine bem Phiblas, bas ans bere bem Praxiteles, Juguschreiben magte.

Bon diesen beiben Statuen führt ist der Outerinalische Berg den Nahmen monte cavallo oder ber Pferdehügel. Oben auf dem freien Plate, und bei der weiten offnen Aussicht machen diese Statuen schon von fern den reizendsten Effekt, den man sich denken kann, und wenn man sich ihnen nahert, halt es schwer, von der Betrachtung des Ganzen und der einzelnen Schönheiten dieses erhabenen Kunstwerkes, das so lange der Zeit getrott hat, sich wieder los zu reißen,

Um igten Muguft.

Das Feft ber Diana.

In einer Entfernung von einigen Mellen von

einen beiligen Sain, in welchem fie mit vorzüglichet Andacht verehrt murbe.

Diefer Sain ber Diana hat fich gewissermaßen noch bis iht erhalten; er gehört nahmlich bem Sause Ghigt in Rom, ift mit einer hohen Mauer umges ben, und ohne ausdruckliche Erlaubniß des Prins gen erhalt niemand ben Zutritt in dieß Seiligthum.

Die Landschaftsmahler erhalten zuweilen bie Bergünstigung, hier Baumparthien zu fopiren, bergleichen sich außer diesem Umfange wohl schwer. lich noch irgendwo sinden möchten. Wenigstens zeugt die Gestalt der Bäume von einem erstaunlischen Alterthume; die Strenge des Besigers, wormtt er den Zutritt zu diesem Haine versagt hat, ist daher sehr lobenswerth, weil sonst vielleicht schon manche frevelnde Hand, diese Art von Denkmal aus dem Alterthume entstellt oder beschädigt har ben wurde.

Bei der Feler bes Festes der Diana nun, eilten bie romischen Beiber, welche ein Gelübbe gethan hatten, und der Erfüllung ihres Bunfches theile haftig geworden waren, die Stirn umfranzt, mit brennenden Fackeln in den Aricinischen Hain, um ber machtigen Diana thren Dank zu bringen.

Da diese Gottinn nun felbst vorzüglich die Jagd und die Balber liebte, so murde fie auch von den

Jägern als ihre Schufgstinn verehrt; und biefe kamen mit Fackeln, die wie Zehren gestaltet mas ren, in ihren beiligen Sain, und brachten zugleich ihre Junde mit, die sie, mit welßen Binden auss geschmückt, der Göttinn vorstellten, und die Krans ken darunter ihrem Schuß empfahlen.

Die Göttinn Diana selbst war gutig gegen ihre abgesehten wohlverdienten Sunde, befranzte sie selbst, und ließ sie von der Jagd ruhen; an ihrem Feste aber, glaubte man, ruhe Diana selbst, und alle ihre Hunde. Die Jäger legten baher auch ihre Wassen und Jagdgerath zum Zeichen der festlichen Ruhe, mitten im Walbe auf dem grünen Rassen vieder.

#### Um igten Muguft.

## Die Portumnalien.

Melicertes, ber Sohn ber Griechischen Ino, welcher unter bem Nahmen Portumnus oder der Vorsteher der Hafen, von den Romern als eine Meergottheit verehrt wurde, hatte bei der Aemilisschen Brücke, welche nachher Pons Milvius, und jest Ponte Molle heißt, außerhalb der Stadt, wo eine Art von Hafen an der Siber war, einen

tleinen Tempel, beffen Einwelhungsfest jahrlich gefeiert murbe.

Jest mußte der Tempel des Portumnus, wenn die alten Zeiten wieder abgebilder werden sollten, innerhalb der Stadt, bei dem sogenannten Hafen von Ripetta stehen, wo man auf seiner beträchtlischen Anzahl schöner breiter Stusen, von der Strasse bis zur Liber herunter steigt, und wo alle die Barken landen, welche mit Waaren, die zum geswöhnlichen Lebensunterhalt dienen, aus den gesbirgigten Gegenden, die Liber herunter kommen. Hier ist zugleich die Ueberfahrt zu dem jenseitigen User, wo man vor der Engelsburg vorbei über eine Wiese nach St. Peter und dem Vatikanischen His gel geht. Der Hafen von Nipetta selbst mit seiner schönen Einsassung und Stusen, macht von als len Seiten einen mahlerischen Anblick.

Um isten Muguft.

# Die Ronfualien.

Bei diesem Feste blickte das romische Volk eine mal wieder in die Geschichte seines ersten Ursprungs juruck, wo man, um die neugebaute Stadt zu bes völkern, ein Uspl für Flüchtlinge errichten mußte, und da nachher ein Mangel an Weibern war, sich

vergeblich in den benachbarten Staaten, bei den Batern um die Tochter bewarb, indem man fich zugleich der bittern, spottenden Antwort aussetze, ob die Romer nicht auch ein Afpl fur Beiber errichten wollten.

Dieß zwang nun die Romer zur Lift ihre Zusftucht zu nehmen; und Romulus, der seinen Plan zum Raube der Sabinischen Jungfrauen schon längst bei sich selbst entworfen hatte, knupfte demsohngeachtet seinen eignen Muth, oder den Muth des Volks bei dieser Sache, an die Idee von einer Gottheit an, die er sich gewissermaßen selbst erst schuf, und welchen er Konsus, oder den Gott geheimer Unschläge nannte, worunter man sich aber den Jupiter, den Neptun, oder irgend eine höhere Gottheit denken konsus, die geheimen Unschläge der Romer begünstigen sollte.

Es hieß also, man habe im großen Cirkus eis nen in die Erde vergrabnen Altar gefunden, welle cher dem Ronfus geweihet sep, dem man nun Opfer darbringen, und ihm zu Ehren seierliche Spiele veranstalten wolle. — Diesen Spielen, welche selbst die Ronfualien hießen, mit betzuwohnen, wurden also die Bewohner der benachbarten Städte mit ihren Familien eingeladen. Und da die Neugierde eine

größe Menge von Fremben versammlet hatte, so mußte nun auf einmal mitten unter den Spielen, der Gott Konsus, bem sie gefelert wurden, auch seinem Seichafte vorfteben, und den Romern zu der Ausführung ihres listigen Unschlages Entschlossens beit und Muth einflößen.

Die Tochter der Sabiner wurden geraubt; betrubt und auf Rache finnend kehrten die verwaisten Eltern jurud. Rom mußte wegen dieses Raubes nachber noch blutige Kriege führen, bis endlich die Weiber selber, sich in ihr Schickfal fügend, ben Streit zwischen ihren Männern und Batern schlicht teten, und die erbitterten Gemuther sich versohnten.

Jum Andenken des Naubes der Sabinerinnen, wurden nun immer noch jährlich mit den Spielen im Cirkus die Konsualien geseiert. Und wenn diese Spiele geendigt waren, wurde der Altar des Konssus, bis zum kunftigen Jahre bedeutungsvoll wies der eingegraben, um jene gehelme und verborgen gehaltene Staatslist des Romulus zu bezeichnen, die unter dem Schutz des Konsus gelungen war, und auf deren Aussührung, selbst die Fortpflanzung oder das Daseyn des römischen Volks, nach der alten Neberlieserung, sich gründete,

So romantisch nun die alte romische Geschichte flingt, und mit fo vielen Dichtungen fie auch ver-



ein Lamm geopfert wurde , die erften Trauben abiconitt.

Und nach dieser Ceremonie durfte nun erft ber porjährige Wein jum Verkauf vom Lande in die Stadt gefahren werden, weil der Wein vom funftigen Jahre nun dem Jupiter schon geheiligt, und man in Ansehung des alten gleichsam von seinem Gelabbe frei war.

An eben biesem Tage, war auch ber Benus, unter deren Schut bie Garten standen, ein Tempel geweiht, und die Gartner feierten diesen Tag. Der Begriff von Fortpflanzung im ganz buchstäbelichem Sinne scheint die Beranlassung gewesen zu sepn, daß man dem Schut der Benus auch die Garten empfahl, und von ihrem wohlthätigen Einfluß Gebeihen für die Pflanzen hofte.

2m 23ften Muguft.

#### Die Bulfanalien.

Bei ber Berehrung bes Bulfan ichlen es, als wolle man bas Element bes Feuers felbft, in fo fern es schadend und zerftorend ift, unmittelbar zu verschnen, und zu befänftigen suchen, indem man ein rothliches Ralb, und wildes Schwein, u. f. w.

in die Flammen warf, und der schädlichen verzehs renden Gluth das Leben von Thieren ausopferte, damit sie gleichsam ihren Hunger an diesen stillen, und das Uebrige, was dem Menschen lieb ist, seine Wohnungen, seine Güter, und ihn selbst verschos nen möchte.

Die häufigen Feuersbrünste in Rom, wogegen freilich noch wenige Einrichtungen gemacht waren, und welche daher wüthend um sich griffen, macht ten dieß Fest dem Volke noch angelegentlicher. In dem Cirkus wurden Spiele dem Vulkan zu Ehren angestellt; auch sollen die Römer damals schon eine Art Feuerwerke, durch kunstlich dazu verfertigte Maschinen hervorgebracht, und an den Vulkanazlien abgebrannt haben. Wenn die Vulkanalien vorbei waren, so sing man auch schon an, ein wesnig wieder bei Licht zu arbeiten, gleichsam als ob man nun, auch in dieser Rücksicht, weniger Feuerse gefahr zu befürchten habe.

#### 21m 24ften Huguft.

Die Eröffnung ber unterirrbifchen Welt.

Unter Mundus oder Welt bachte man fich die Erde, die Wolbung des himmels, und die untersirrdischen Wohnungen. Auch dieser Begriff wurde

personisiziert, und man zeigt noch iht an bem Aufgange nach bem alten Tibur eine große Höhlung in einem Felsen, wovon behauptet wird, daß es in alten Zeiten ein Tempel der Welt gewesen sen.

Man mag nun die Gestalt der Welt durch einen gewölbten Tempel mit einer unterirrdischen Verties fung, oder durch irgend ein Modell oder Kasten, der so gestaltet war, abgebildet haben: so ist gewiß, daß man dreimal im Jahre, nähmlich im August den Tag nach den Vulkanalien, den vierten Oktober, und den achten November, die sogenannte Erösst nung der unterirrdischen Welt dadurch seierte, daß man das verborgene Heiligthum, welches das ganze Jahr über verschlossen war, an diesen Tagen erössnete.

Weil nun dieß Heiligthum dem Pluto und der Proferpina, den Göttern der unterierdischen Masnen geweiht war, so scheint es, als habe man diese durch die Abbildung einer freiwilligen Eröffnung des Zuganges zur Oberwelt, gleichsam versöhnen und befänstigen wollen.

Ober vielmehr man opferte ben schadenden und iluctbringenden Wesen, gleichsam einige Tage Jahre auf, um sich das ganze übrige Jahr das ich zu erkaufen; benn an den drei Tagen im Jahr patens war, oder die Eroffnung bes Unterirrbifchen bargeftellt murbe, vermied man, fich mit dem Reinde in ein Treffen einzulaffen; man bielt feine Bolfeversammlungen ober Romitien; man warb fein Rriegsbeer an; und verwaltete überhaupt, außer ben allernothwendigften, feine bffentlichen Geschäfte. In Diefen Tagen feegelte fein Schiff ab, fein Marich murbe angetreten, fein Chebundnig wurde geschloffen; fury alles wurde vermieben, mas man vorzüglich mit glucklis den Borbebeutungen angufangen munichte. -Denn ba man fich bas Reich bes Pluto, ben Schlund ber unterirrdifchen Belt in diefen Tagen, als erofnet bachte, und alfo ble Scheidemand amis fchen Leben und Tob, zwifden ber Oberwelt und Unterwelt, mabrend biefer Beit gleichsam aufgebos ben war, fo fonnte nun auch alles aus dem Abgrunde aufsteigende Unbeil, gleich pestilengialischen Duns ften, fich ungehindert ausbreiten; bis nach Berlauf blefer Beit benn alles wieder in fein Gleis fam. bas furchtbare Beiligthum bes Pluto und ber Pros ferpina wieber verschloffen wurde , und alle Bes Schafte nun wieder ihren ordentlichen Gang giengen.

Man fieht, wie dergleichen Fefte gleichfam ein Ableiter für den Aberglanben des Bolks waren, das fich doch nun nicht das ganze Jahr über, sondern nur drei Tage im Jahre, vor den unters nach ihrem Tobe fich Rechnung machen konnten; wie denn der Raifer Bespasian, der an der rothen Ruhr sterben mußte, da sein Ende herannahte, sich sehr nat ausdrückte: ich merke, daß ich nun bald ein Gott werde!

2m goften Geptember.

#### Die Meditrinalien.

Wenn die Weinlese anging, pflegte man von dem alten Weine und von dem ersten ausgespresten Most seierlich zu kosten, und auch den Söttern davon auf ihren Altar auszugießen, wos bei man die Worte sagte: ich trinke den alten und neuen Wein, der alte und neue Krank, heit heilt.

Nun bachte man sich auch eine Art von Gotte heit, welche durch den Wein die Krankheit heilet, und von dieser Heilung den Nahmen Pleditrina suchre. Dieser Göttinn Meditrina zu Ehren wurs den also die Meditrinalien geseiert, wobei man sich vorzüglich der wohlthätigen und heilsamen Wirkung des Traubensaftes bei mäßigem Gebrauch, dankbar erinnerte.

# Bon ben Feften im Oftober.

26m Taten Oftober.

## Die Augustalien.

Dieß war nun wiederum eine Art von wirkligem Kefte, das man dem August zu Ehren feierte, seitdem er nach seinen vollbrachten Keldzügen in Siscilien, Griechenland, Asien, Sprien, u. s. w. siegreich nach Rom zurückgekehrt war; man hatte noch viel mehr zu seiner Ehre beschlossen, wovon er nichts weiter annahm, als daß der Fortuna Resdur, oder zurückführenden Glücksgöttinn ein Altar errichtet, und der Tag seiner Zurückfunft, unter dem Nahmen der Augustalien, zu den festlichen Tagen im Jahre gezählt werden solle.

Wenn man nicht auf die Person sondern auf den Gegenstand, und auf die erstaunliche Macht sieht, die sich damals in einer Person vereinigte, so war der Tag der Rückfunft des Augustus von einem Zuge, wo er die Welt, die ihm nun untersworfen war, gleichsam gemustert hatte, immer merkwürdig genug, um in dem Almanach der Rösmer, sep es auch in welcher Rücksicht es wolle, besteichnet zu werden.

#### 2m igten Oftober.

## Die Fontinalien.

An diesem Feste befranzte man die Brunnen, und warf Kranze in die Quellen, die von den Alten vorzüglich heilig gehalten, und unter bem Bilbe wohlthätiger Wesen mit Opfer und Gebet verehrt wurden.

Der Quell Juturna in Rom, und der Quell Beria vor dem Kapenischen Thore waren den Romern vorzüglich heilig. Dei dem letztern befand sich ein heiliger Hain, und er war zugleich den Musen geweiht; das Thal wo er entsprang, nannte man das Thal der Nymphe Egeria, die nach der alten Volkssage, dem Könige Truma hier in nächtlicher Stille die Nathschlässe der Götzter eröffnete, welche er nachher dem Volks wieder vortrug, und ihnen als Götteraussprüchen desto leichter die Kraft der Gesehe gab.

Ein romischer Dichter aus den spatern Zeiten beklagt es, daß man diesen alten heiligen Quell durch kunftliche Berbierungen entstellt und entsweiht habe. Wie viel schöner, sagt er, und der Gottheit murdiger mare es, wenn statt dieses frems den Marmorrandes noch so wie ehemals der grune

Rafen die flare Fluth einfaßte, und biefe Sohlun, gen nicht funftliche Grotten maren.

Diese Beschreibung paßt noch iht auf den Quell Egeria. Man sieht noch jum Theil den als ten Marmorrand, die kunstliche Grotte, die Nisssehen, in welchen die Bildfäulen der Musen stanzden, wovon noch einige vorhanden sind, die man min anderwärts aufgestellt hat. Auch eine versstümmelte Bildfäule der Nymphe Egeria befindet sich noch hier, und das Wasser dieses Quelles wird noch list für vorzüglich gefund gehalten.

Der Quell entspringt unter einem Sügel, auf welchem eine kleine Kirche Nahmens St. Urbano steht, von der man glaubt, daß sie auf den Rulenen eines Tempels des Bachus erbaut sep. Wenige stens sieht man hier noch pier schöne antike Säulen von forinthischer Ordnung, welche einen Portikus unterführen.

Der Quell Egeria ift hier zwischen ben haufigen kleinen Sugeln gleichsam versteckt; die Gegend ist obe und unbebaut, und hat baher wieder ein so eins sames und romantisches Unsehen, wie sie vielleicht zu den Zeiten des Numa mag gehabt haben.

#### Im igten Oftober.

# Die Opferung des Pferdes.

Un den Iden des Oktobers wurde auch jahrlich bem Mars, auf dem ihm geweihten Felde ein Pferd geopfert.

Dief Pferd mußte vor einem zweispannigen Bas gen, mie dem man den Sieg erhalten, gur rechten Seite gezogen haben.

Der Ropf des Pferdes ward bffentlich angenagelt, und aus dem Schweif ließ man das Blut auf den Altar träuffeln. Die Meinungen über den Grund dieser Opferung waren getheilt. Zuweilen opferte man nähmlich den Göttern die ihnen verhaßten Thiere, und zuweilen diejenigen, welche ihnen besonders lieb waren, als z. B. der Ceres eine der Göttinn verhaßte ackerumwühlende Sau, und der Benus, ihren Liebling, die sanfte Taube.

So betrachtete man nun auch das Pferd, beffen man fich anfänglich bloß jum friegerischen Gesbrauch bediente, als ein bem Mars geweihtes Thier, an welchem diese Gottheit einen vorzüglichen Wohlgefallen fände, und deffen Darbringung ihr also nicht anders als angenehm seyn könne; was nun aber den Göttern dargebracht wurde, mußte

fterben, und zerftort werden; dieß mar der unzeretrennliche Begriff, den man mit dem Opfer verband; so wie man zuweilen dasjenige, was einem Todten am liebsten gewesen war, mit auf den Scheiterhaus fen zu werfen pflegte, und es einen Raub der Flam' me werden ließ.

Das Irrdische und Grobe was man barbrachte, konnte gleichsam nicht anders als durch die vers zehrende Flamme aufgelöft, in das Geistige der Götter übergehen, benen nach jener alten Borftele lungsart der bloße Opferrauch schon eben das war, was uns die Nahrung ist.

Daß man nun aber das Pferd, welches bem Mars geopfert wurde, nicht nur todtete, sondern es gleichsam mit einer Art von Wuth zerstückte, veranlaßte noch eine andere Deutung dieses alten Gebrauchs, welcher nach dieser Deutung auf nichts weniger, als das große hölzerne Trojanische Pferd Bezug haben follte.

Die Romer leiteten nahmlich selbst durch den Aeneas ihren Ursprung von den Trojanern her, und abten nun noch gleichsam Nache an einem wirklichen Pferde aus, weil bessen holzerne Figur ihren Borseltern einst so viel Unheil gebracht hatte. Dieß war eine alte Bolksdeutung, worauf sich auch der Umstand zu gründen scheint, daß die Bewohner der

Bia fafra ober bes heiligen Weges, und die Bei wohner ber sogenannten Suburra fich um ben Ropf des Pferdes stritten, welche von beiden ihn in ihrer Gegend offentlich annageln sollten.

Noch eine britte Deutung war, daß man dem Mars ein Pferd aufopfere, weil es zur Flucht ber hulflich sen, die man, dem Kriegsgott zu Ehren, durch den Tod des Pferdes gleichsam bestrafe, und dadurch ein warnendes Beispiel gebe, nie in der Flucht sein heil zu suchen.

Aus diesen mancherlei Deutungen erhellet die erstaunliche Anhänglichkeit der Romer an die alten Gebräuche, die sie immer noch gewissenhaft beobacheteten, ob sie gleich schon längst nicht mehr wußten, was die erste Veranlassung dazu gewesen war. Der gottesdienstliche Gebrauch selbst blieb immer die Hauptsache, die Deutung desselben war nur etwas Zufälliges, und gleichsam bloß ein Gegenstand der Neugier.

2m 19ten Oftober.

## Das Waffenfeft.

Unter bem Rlange der friegerifden Tuba, opsferte man bewaffnet, und die Ruftung follte durch biefe Ceremonie gleichsam aufe neue geweihet werden.

Der tapfere Rrieger faßte noch mehr Zutrauen ju feinen guten Baffen, indem er fie ben Gottern in ihre besondere Obhut, und ju ihrem besondern Schuge empfahl. Denn keine Sorge für irgend eine Gerathichaft mar, nach der damaligen Borsftellungsart, den Gottern ju geringe.

# Bon ben Feften im November.

Um igten Dovember.

# Die Gotterfpeifung.

Dach einem alten Kalender mar vorzüglich auf biefen Tag eine gang befondere Urt von Berehrung ber Gotter angefest, die man ihnen aber auch gut jeder andern Zeit jum öftern erwieß.

Jupiter und die übrigen Gotter murden nehm, lich ordentlich zu einem Gastmahl eingeladen; mart richtete in' ihren Tempeln die Tafel an, und stellte nach der Gewohnheit der Alten, wo die Manner liegend, die Frauen aber sigend agen, Betten für die Gotter, und für die Gottinnen Stuble bin.

Die Anordnung und Bestimmung dieser Sotters mableiten, war einem Kollegium aufgetragen, das aus sieben Mannern bestand, welche von diesem priesterlichen Amte Epulonen hießen.

Rajus Ceftius, bulbeffen Andenken die Pyras mide errichtet murbe, die fich bis jest in Rom noch unzerftort erhalten hat, gehörte, wie man aus der Junschrift fieht, zu diesem Rollegium der Epulonen, deren Amt wohl freilich mit keinem gerlis

gen Ansehen verknupft fenn mußte, da man fie für wurdig hielt, die Gotter selbst in deren Tempeln ju hewirthen, und die Tafel für fie anzuordnen.

Im iften Dovember.

## Die Bolksspiele.

Diese Spiele, welche von ben bazu bestimmten strigkeitlichen Personen für das Volk veranstaltet, und drei Tage hindurch mit allerlei Abwechselungen im Cirkus geseiert werden mußten, waren dem Andenken der ersten Erringung der Freiheit, nach der Verjagung des Tatquinius Superdus geswidmet.

Und überhaupt feierte das Bolf hierdurch gleiche sam triumphirend alle seine errungenen Freiheisten und Borrechte, wodurch es gegen die Untersdrückungen der Bornehmern und Mächtigeru gessichert, oder vielmehr selbst vornehm und mächtig war, und ehr unterdrücken, als unterdrückt wersden konnte.

# Bon den Festen im December.

Am ften December.

## Die landlichen Faunalien.

Schon im Februar wurde dem Jannus zu Sheren, dem ein Tempel auf der Tiberinsel in Rom geweiht war, in der Stadt ein Fest geseiert, wels ches bei den Landleuten auf die Nonen des Des cembers siels wo sie sich in Wäldern und auf Wiessem versammleten, und auf dem Altar des Faunus ein Böckchen opferten und Wein ausgossen, wobei sie auch das Lastvieh von aller Arbeit ruhen und gleiche sam an dem Feste Theil nehmen ließen, welches von einem römischen Dichter sehr reizend beschries ben wied:

"Die Nonen bes Decembers Tehren wieder; ein Bodden wird geschlachtet; den Bechern fehlt es nicht an Bein".

"Bon neuem Weihrauch buften auf ben Wiefen Die Altare. Der Balb reicht feine grunen 3met ge bar".

"Muthwillig icherzt bie Heerbe im weichen Grafe; bas gange Dorf, von Arbeit frei, bat, nebft bem muffigen Stier, fich auf bie Wiesen bingelagert".

"Für seine Arbeit racht fich nun ber Pflüger, und freuet fich, ben Boben, ber ihm so viel Mus he bringt, mit tangendem Tufe ju ftampfen".

Durch das Opfer, was man dem Faunus und ben Faunen oder Waldgottern darbrachte, suchte man nun diese Wesen, vor denen man sich im Grunde fürchtete, zu verschnen, und zu bewirken, baß man nicht etwa einen Faun zu Gesichte bekoms men möchte, welches, wie man glaubte, nie unz gestraft geschehen konnte.

Jemehr man sich nun haten mußte, diese Wesen der Einbildungskraft ja nicht zu Gesicht zu bekommen, um desto lebhaster wirkte die Phantasie, um die Gestalt derselben surchtbar auszumahlen; so daß es eine eigne Krankheit gab, wo man sich im Traume von den Faunen gequalt glaubte, welches vielleicht derselbe Zufall sehn mochte, den wir das Alpbrücken nennen.

Befonders fuchte man auch die Faunen burch Opfer und Gebete ju bewegen, bag fie ben Kindern feinen Schaden zufügen, und fie burch fürchterliche Erscheinungen im Schlafe nicht schreden möchten: gleichsam als wenn man sich unter ben Faunen ets was Ziehnliches mit unserm sogenannten Rnecht Rupt recht gedacht hatte, womit das Bolk noch zu unseren Beiten, kurz vor Weihnachten die Kinder zu bes broben und zu schrecken pflegt, und sie durch Angst und Jagen, für die Freude die ihnen die Christges schenke machen sollen, vorher erst büßen läßt.

Nur dachte man sich, nach den Begriffen jener Bolfereligion teine Besen so schlimm, die nicht durch Opfer und Gebete zu verfohnen maren. Das durch verschwand dann wieder die Furcht, man faßte wieder neues Zutrauen, und blieb mit der ganzen Gotterwelt immer im guten Bernehmen,

#### 2m roten December,

#### Die Gaturnalien.

Saturnus, welcher, nach der mythologischen Dichtung, seine eigenen Kinder verschlang, war ein Sohn des Uranus, und bildete in der Phantasse der Alten die grane unbefannte Borzeit ab, welche die rollenden Jahre in Bergessenheit begras ben und ihre Zahl verschlungen hat.

Man dichtete baber auch vom Saturnus, bag .
er vom Jupiter, ben er felbft erzeugt hatte, feines atten Reichs entfest, und genothigt worden fen,

bie Flucht ju nehmen, worauf er benn Italien ju feinem Zufluchtsorte gewählt, und fich in einem schönen mit Bergen rundumgebenen Erdfriche in diesem Lande verborgen habe, welcher Erdfrich, weil in ihm sich ein Gott verbarg, nachher den Nahmen Latium führte.

hier wurde nun Saturnus von dem uralten Könige Janus aufgenommen, der feinen Wohnsit auf dem Sügel jenseits der Tiber hatte, welcher noch itt von ihm den Nahmen Janikulus führt, und mit den Klöstern und Garten, die auf seiner Unhöhe liegen, einen sonderbaren romantischen Unblick macht.

Auch macht noch iht die Aussicht auf die mit Bergen rund umber eingeschloffene einsame Segend von Rom, jenen uralten Begriff ber Romer, wie der Nahme Latium entstanden sey, in der Einsbildungsfraft wieder rege.

Die Gegend stellt sich nahmlich so von der übriz gen Welt abgesondert, zur Rube einsabend still und einsam dem Auge dar, daß sie gleichsam wie für eine wohlthätige Macht gebildet scheinen mußte, welche, da sie über das Ganze nicht mehr herrs schen konnte, sich hier eine glückliche Welt im Kleinen schuf, und das goldne Zeltalter auf diese stillen Fluren brachte. gleichsam als wenn man sich unter ben Faunen etwas Aehnliches mit unserm sogenannten Knecht Ruptecht gedacht hatte, womit das Bolk noch zu unserren Zeiten, kurz vor Welhnachten die Kinder zu bebroben und zu schrecken pflegt, und sie durch Angst und Zagen, für die Freude die ihnen die Christgeschenke machen sollen, vorher erst büßen läßt.

Nur bachte man sich, nach ben Begriffen jes ner Bolksreligion keine Besen so schlimm, die nicht durch Opfer und Gebete zu verschnen waren. Das durch verschwand dann wieder die Furcht, man faßte wieder neues Zutrauen, und blieb mit der ganzen Götterwelt immer im guten Bernehmen,

## 2m Igten December.

### Die Gaturnalien,

Saturnus, welcher, nach der mythologischen Dichtung, seine eigenen Kinder verschlang, war ein Sohn des Uranus, und bildete in der Phantasie der Alten die graue unbefannte Borzeit ab, welche die rollenden Jahre in Bergeffenheit begrasben und ihre Zahl verschlungen hat.

Man bichtete baher auch vom Saturnus, bag er vom Jupiter, ben er felbft erzeugt hatte, feines alten Reichs entfest, und genothigt worden fen,

die Flucht zu nehmen, worauf er denn Italien zu seinem Bufluchtsorte gewählt, und sich in einem schönen mit Bergen rundumgebenen Erdstriche in diesem Lande verborgen habe, welcher Erdstrich, weil in ihm sich ein Gott verbarg, nachher den Nahmen Latium sührte.

Sier wurde nun Saturnus von dem uralten Ronige Janns aufgenommen, der seinen Wohnsit auf dem Singel jenseits der Tiber hatte, welchen noch iht von ihm den Nahmen Janikulus sührt, und mit den Rioftern und Garten, die auf seiner Anhöhe liegen, einen sonderbaren romantischen Unblick macht.

Auch macht noch iht die Aussicht auf die mit Bergen rund umber eingeschlossene einsame Segend von Rom, jenen uralten Begriff der Romer, wie der Nahme Latium entstanden sey, in der Eine bilbungsfraft wieder rege.

Die Gegend stellt sich nahmlich so von der übrig gen Welt abgesondert, pur Ruhe einsadend still und einsam dem Auge dar, daß sie gleichsam wie für eine wohlthätige Macht gebildet scheinen mußte, welche, da sie über das Ganze nicht mehr herrischen konnte, sich hier eine glückliche Welt im Rleinen schuf, und das goldne Zeitalter auf diese killen Fluren brackte.

James theilte nun, nach der alten Sage, bei ber Ankunft des Saturnus mit ihm die Oberherrischaft, und diefer bauete auf den Jügeln des nache maligen Roms die alte Stadt Saturnia. — Man fieht, die Fabel ist hier nicht bloß allegorisch, und kein bloßes Spiel der Sindlidungskraft, sondernt sucht sich gleichsam an die verlohrne Geschichte wies der anzuknupfen. Die Götter sind einmal Könige und Herricher gewesen, und ihre Nahmen sind in der dunklen Geschichte mit aufgezeichnet.

Unter der Regierung des Saturnus und Janus bachte man sich nun freilich die alleraltesten Zeiten, welche gar keine Spur in der Geschichte zurückzes lassen haben; und wo die Phantasie sich also am leichtesten ein goldenes Zeitalter schaffen konnte, worin sich noch nichts Grausames und Kurchtbares ereignete, das in der Geschichte am ersten aufgerzeichnet zu werden psiegt, und wodurch diese sur Wenschen erst ein vorzügliches Interesse erhält.

Die Jahre, bachte man fich, rollten friedlich babin und fanten in Bergeffenheit, ohne irgend eine Spur von blutigen Kriegen, zerftorten Stadeten, und unterjochten Bolfern guruck zu laffen, durch welche Dinge man sonft die Epochen in der Beschichte zu bezeichnen pflegt. Der Zeit war noch tein blutiges Merkmaal aufgebrückt, darum ver-

auf und gekommen ift, und in Muchficht beren wir wie Kinder zu betrachten find, die von dem gestrigen Tage nichts wissen. — In sofern Saturnus diese ganz in Nebel zurückgetretene Vorzeit abbildet, die nun gleichsam abgestorben, ihrer alten Würde entseht ift, wurde er als ein eisgrauer Mann gebückt und traurig dargestellt, das Haupt mit einem eisenfarbnen Ochleier bedeckt.

Eine vorzüglich schone Abbilbung des Saturnus aber ift diejenige, wo man ihn mit einem Blumen, franze in der Linken, und mit einer Sense in der rechten Sand darftellt.

Es laßt sich fein schöneres Bild ber Vergangs lichkeit benken, als ber Blumenkranz, mit bem Nesbenbegriff von seiner kurzen Dauer, und das zers störende Werkzeug in der Hand des unerbittlichen Greisen. — Es ist die Sense, welche den ungeshemmten Schritt, der immersortwürkenden Zers störung im All der Natur bezeichnet; es ist der Blumenkranz, der auf die immerwährende Versjüngung deutet.

Sine angenehme Vorstellung ber Alten vom Saturnus war auch die, wo er zuerft als Gaft den Tiberstrom hinaufschifft, um das goldene Zeitalter nach Latium zu bringen.

ju halten fuchte, und einen allgemeinen Freudentag fur alle Stande ansehte, ber manchen einzelnen Rummer bes Jahres wieder übertragen half.

Diefer Gebrauch scheint sich aus uralten Zeiten berzuschreiben, wo man in dem neugebildeten Staate, der alten Freiheit und Gleichheit noch ihre Rechte lassen mußte. Das Bolf mußte sich ihrer wenigstens einmal im Jahre bedienen durfen, um alsdann freiwillig wieder darauf Verzicht zu thun, bis es nach und nach den Zwang einer ordentlichen Staatsverfassung jener Zügellosigkeit vorzuziehen gewöhnt wurde.

Auf diesen Ursprung ber Saturnalien scheint auch ber Umstand mit anzuspielen, daß der Bilds saule des Saturnus das ganze Jahr über die Kuße gebunden waren, und nur bei der Feier der Saturnalien die Fesseln an denselben gelößt wurden, worauf alsdann unmittelbar jener alte Zustand der Freiheit und Gleichheit unter den Menschen, dem Schelne nach wieder begann, und weil er nicht wirklich mehr statt sinden konnte, wenigstens noch als ein Spiel geseiert wurde.

Die verschiedenen Abbildungen des Saturnus find vorzuglich bedeutend, um das Alte, Entschwundene, die gang unbefannte Vorzeit zu bezeichnen, wovon durch Ueberlieferung feine Spur Einer der altesten Tempel des Saturnus stand auf dem romischen Forum, wo jeht die Kirche St. Abriano steht, und man glaubt, daß die vordere Wand an dieser Kirche, welche von allen Zierrasthen entblößt ist, noch von dem alten Tempel sey, von welchem auch die große bronzene Thure noch vorhanden ist, die man von hier nach St. Lates rano gebracht hat, wo sie eine der Hauptzierden dieses neuen Tempels ist.

In diesem alten Tempel des Saturnus auf dem romischen Forum, wurde zugleich von Alters her der öffentliche Schatz ausbewahrt, wozu man den Grund anführte, daß der Schatz unter der Aussicht des Saturnus am sichersten seh, weil man zu den Zeiten seiner Herrschaft noch von keinem Diebestahl wußte, und es auch überhaupt noch kein Prizvateigenthum gab, sondern eine durchgängige Gesmeinschaft der Güter herrschte.

Auch muffe Saturnus das Geld beschüßen, das vorzüglich aus dem Ueberfluß und dem Verkauf der Früchte erworben wurde, deren sorgfältigen Andau er zuerst die Menschen gelehrt habe, so daß also das Geld, welches hieraus wieder erwüchse, eigentlich ihn zum Urheber habe, und daher vorzügelich unter seiner Aussicht stände.

Die fremden Gefandten, welche nach Rom gefchickt wurden, begaben sich in diesen Tempel, um
ben Borstehern des diffentlichen Schafes ihre Nahmen anzuzeigen; weil Saturnus, der selbst als ein
Gast hieber gekommen war, auch die Fremden
gerne gastfreundlich aufnehmen wollte, und die Gesandten in den altern Zeiten wahrscheinlich aus dem
diffentlichen Schaf ein Geschenk erhielten, wovon,
da dieß nicht mehr geschahe, doch die Ceremonie
noch beibehalten wurde.

In diesem Tempel wurden auch die Urkunden von alten Kontrakten, und die Nahmen aller romischen Burger auf Pergament geschrieben, erhalten und ausbewahrt.

Am neunzehnten December des Morgens früh wurde in dem Tempel des Saturnus eine Menzge Wachslichter angezündet, mit welcher Cerezmonie dieß Keft deswegen anhub, weil man statt der Menschenopfer, die in den roben Zeiten, dem seine eignen Kinder verschlingenden Saturnus dargebracht wurden, ihn durch diese Anzündung der Kerzen in seinem Tempel zu verschnen suchte.

Die alte Sage war nahmlich, daß herfules, ba er auf feinen Zugen nach Italien fam, querft ben Gebrauch ber Menschenopfer abgeschaft, und Die Einwohner belehrt habe, daß die Gotter an graufamen Opfern feinen Wohlgefallen fanden, und daß der migverstandene eigentliche Sinn des alten Gotterausspruches sey, dem Saturnus nicht Mensschenleben, sondern brennende Rergen, an feinem Feste darzubringen.

Sobald nun, nach dem alten Gebrauch, das wollene Band, welches die Füße der Bilbfaule bes Saturnus umschlang, gelost und abgenommen war, war auch auf einmal aller Zwang und Untersschied der Stande verschwunden.

Die Stlaven waren jest frei, und gingen im purpurbesetten Rocke, oder in der weißen Toga, wie ihre Herrn gekleidet; zum Zeichen der Freiheit trugen sie den Hut, den sie soust nicht ehr als bis nach ihrer wirklichen Freilassung tragen durften.

Die herren warteten den Dienern bei der Mahlzeit auf; überall herrschte Scherz und Freisheit; der Senat versammlete sich an diesen Tasgen nicht; die Gerichte feierten; alle Prozesse ruhten; in den Schulen waren Ferien; feine Lebensstrafe ward vollzogen; kein Krieg ward angekündigt; man sandte sich einander Geschenzte zu, um alte Freundschaften zu erneuern, und die allgemeine Geselligkeit zu befördern; wo man sich auf den Straßen einander begegnete, rief man aus, jo Saturnalia! und bona Saturnalia!

Glack zu den Saturnalien! Auch war noch ein befonder fconer Jug bei diefem Fefte, bag man einigen Gefangnen die Freiheit gab, welche bann ihre Fesseln bem Saturnus in seinem Tempel weibten.

Bu ber Feler der Saturnalien war eigentlich erft nur ein Tag bestimmt, bis man dieß frohe Fest nach und nach bis zu dret, dann bis zu fünf, und endlich unter den Kaisern bis zu sieben Tagen vers längerte, wovon die beiben letzten, so wie unser Weihnachtsfest, vorzüglich den Kindern zur Lust besstimmt waren, die sich um diese Zeit mit allerlet kleinen Spielen beschäftigten, woran die Alten Theil nahmen.

An diesen beiden letten Tagen pflegte man sich allerlei kleine Geschenke, besonders kleine Gotters bilder aus Gold, Silber, und andern Materien zuzusenden. Bon diesen kleinen Götterbildern, wels che Sigilla hießen, wurden die beiden letten Tage der Saturnalien auch die Sigillarien genannt, und der Plat in Rom, wo man dergleichen Sachen, die man sich an den Saturnalien zu schenken pflegte, besonders seit hatte, hieß vieus Sigillarius, oder die Sigillariengasse.

Wem an den Saturnalien ein Gefchenf übers bracht murbe, mußte nach dem eingeführten Ges brauch, daffelbe mit einem Gegengeschenke erwies bern. Man pflegte auf eine Tafel zu schreiben, was und wieviel man von jeder Art von Geschenken übersende, damit die Ueberbringer nicht in Berbacht kommen möchten.

Ein romischer Dichter aus ben fpatern Zeiten hat durch eine Augahl wißiger Epigrammen, die auf 'bie Nachwelt gekommen find, den Saturnalien ein bleibendes Denkmaal gestiftet.

Auf eine febr naise Art bittet er fich von einem begüterten Freunde eine Sommertoga aus, indem er ihm im Winter an den Saturnalien Gefrornes juschickte;

Diefer verschlogne gefochte Schnee, bewickelt mit leichten

Binfen , fen bir hiermit am Saturnusfefte verehrt!

Zurneft bu, baß ich ein Sommergefchent im December bir fende:

So befchente mich wieder mit einer gefchores nen Loga.

Martial - Ramler.

Die Sommertoga war nahmlich glatt geschos reu, so wie man im Gegentheil die Wintertoga, damit sie desto besser warmte, rauh und wollicht ließ. — Was man sich für Kleinigkeiten an den Saturnalien zuzuschicken pslegte, siehet man aus einem andern Epigramm des angeführten Dichters, wo er sich beklagte, daß sein reicher Freund, ihm alle die Kleinigkeiten wieder zuschicke, die er selbst von andern während der ganzen Saturnalien erhalten haben mochte, als

3wölf breiblättrige kleine Schreibtafeln; Sieben Zahnstocher; Schwamm und ein Becher von Thon; Eine Mege Bohnen; Ein Körbchen Oliven; Ein Krug voll Mosksprup; Zwei Löpfe voll Feigen von ber schlechteften Satstung.

Acht große starke Sklaven brachten bem Dichs ter diese Geschenke, die alle zusammengenommen kaum einen Thaler werth senn mochten. Der Dichs ter beklagt die viele Muhe, die das Ueberbringen dieser Geschenke den Leuten gemacht habe, und schreibt an seinen reichen Freund: Wie weit bequemer, wie fonder Arbeit und Muhe

Satte mir gute funf Pfund Silber ein Rnabe gebracht!

Martial — Ramler.

Auch Packen Beihrauch, Pfeffer, Servietten mit Purpurstreifen, Bachsterzen, pflegte man sich an den Saturnalien, einander zum Geschent zu machen, wodurch eigentlich mehr der gute Bille des Gebers bezeichnet werden sollte, als daß man auf den Berth dieser Geschenke hatte sehen durfen, die im Grunde nur eine bloße Ceremonie waren, wodurch das Andenken an die alten Freunde erneuert, oder vielmehr allgemeine Geselligkeit und wechselseitiges gutes Bernehmen befördert werden sollte.

Daß aber demohngeachtet zuweilen auch auf diese Geschenke gerechnet wurde, siehet man eben, falls aus den Epigrammen des angeführten Dich, ters, der seinem Frennde, einem Advokaten wunscht: daß seine Klienten an dem Saturnussesse ihm nicht etwa kleine dreiblättrige Schreibtafelchen, oder Servietten mit Purpurstreifen, oder kleine Paskete Weihrauch; sondern alte silberne Becher und Schusseln mit erhabener Arbeit, von achtem Geshalt und Gewicht, zum Geschenk übersenden mochs

ten; und bet Dichter wanscht fich felber in bem angeführten Epigramm, baß sein reicher Freund, thm ftatt ber Aleinigkeiten, bie acht Slaven ihm brachten, lieber burch einen kleinen Anaben fünf Pfund Silber hatte schicken sollen. Auch betlagt er sich über einen andern reichen Freund, daß des sen Geschent alle Jahr-kleiner wurde:

### Bier Pfund Silber haf bu mitten im fall ten December

Bor geben Jahren, Panlin, mir gum Gefchente gefandt:

Alls ich auf mehrere hoffte, (bent fleigen ober boch fill fiehn

Muffen Gefchente) ba fam etwa bie Salfte noch an;

Schlechter ging es im britten und vierten Jahre. Rur ein Pfund

Brachte bas fünfte, boch blog eine nach leich, tem Gewichte,

Bis jur achtungigen Schafe fant es im fech, fen berunter.

Nachmals ward ein halbpfündiges Mäßchen baraus.

į

Ein febr leichtes Bungelden fanbte bas achte;

Beif ich ein Loffelchen auf: Radeln find fcmes rer, als bieg.

Eraun! Das gehnte Jahr hat nichts gu fenden mehr ubria.

Rebre wieder Paulin gu ben vier Pfunden gurud.

Martial - Ramler.

Schrifteller pflegten ihren Freunden an den Saturnalien mit ihren Werken ein Geschenk zu machen, wie dieß denn auch unser Dichter that, der sein Geschenk immer mit einer artigen Wendung in ein paar Zeilen begleitet; so schickte er z. B. sein Buch an einen der romischen Advokaten, deren Thuren, wenn sie ihren Klienten eine Sache vor Gericht gewonnen hatten, mit Palmen besteckt wurden, und fügte seinem Geschenke unter andern solgende Zeilen hinzu:

So fep die doppelte Thur immer von Palmen bir grun,

Als bu, nun ber December bit furje Dufe gemabrt, Meinen Scherfen bein Obr leibft, bein puffen, bei Dbr -

Martial - Zahler

An den Barro, einen tragifchen Dichter, fcide Martial ebenfalls seine kleinen Sinngedichte, mit einer schmeichelnden und bescheidenen Wendung:

Barro, las ben Rothurn bes Copholles int,

Rimm ein Buchlein an, in biefem beraucherten Monath

Richt ju verachten; ein Bert für ben Deceme-

Ließ es, mein Barro, wofern micht Saturna. liennuffe

Bu verfpielen, bir jest mehr als mein Buchlein behagt.

Martial - Ramler,

Der Ausbrud Saturnaliennuffe bezieht fich auf die Gewohnheit, daß man an den Saturnasien im Brettspiel um Ruffe spielte, weil man sich gleichsam in jene Unschuldswelt zurud verseben wollte, wo noch keine habsucht und Gewimsucht katt fand.

In dem Brettspiel ber Alten nannte man die Felder Stadte, und die Steine von zwei verschies denen Farben, nannte man Rauber, welche in zwei Hausen gegeneinander anruckten, und wer nun aus dem seindlichen Hausen ohne Begleitung, so daß er umringt werden konnte, ergriffen wurde, den zog man als einen Gefangnen aus dem Treffen; so wunscht Martial seinem Freunde an den Saturnalien, daß es ihm oft gelingen möge, seinen Gegner im Brettspiel mit dem Rauber einzuschlies sen, welches, nach unserer Art des Ausdrucks beim Schachspiel, überseht ist:

So geling' es im Brette bir, bes Spielers Einen Buben mit zweien einzusperren.

Martial — Ramler.

Was nun die Freiheit anbetrift, welcher diese Tage über die Stlaven genossen, so ist es ein schoner Bug von dem sanften, menschenfreundlichen Plinius, wenn er seinem Freunde schreibt: ich habe mich während der Feier der Saturnalien, in den entserntesten Theil meines Landhauses zurückgezogen, weil ich auf die Weise meinen Leuten in ihren Spiesten, und sie mir in meinem Studieren, nicht hins derlich sind.

Martial hingegen bedrohet in ten Saturnalien feine Cflaven in einem Epigramm:

Spielen darft ihr, ihr Knechte, aber laft es auch beim Spielen; benn nur fünf Tage lang ver ichtlese ich dieß strafende Wertzeug!

Der Hut, ben die Effaven an den Saturnes tien trugen, wurde auch von den freien Römern nur an diesem Feste getragen; denn er war mehr ein bloßes Zeichen, als daß man sich seiner zum Gebranch bedient hätte. Die Römer, Freie sos wohl als Stlaven gingen entweder mit bloßem Hanpte, oder sie bedeckten es mit dem Kleide. Man sieht daher auch keine Bildstullen der alten Römer mit Huten auf den Köpsen.

Beil nun aber, wenn ein Stlave freigelassen wurde, der hut, womit er sich von der Stunde an bedecken durfte, das Zeichen seiner Freiheit war, so bediente man sich in den Saturnalien allgemein der hute, weil der Unterschied zwischen Stlaven und Freien diese Tage über ganz aufgehoben senn, und durchgangig Freiheit und Gleichheit herrsschen sollte.

Die Stlaven burften baber auch an biefem Fefte ihren herren freimuthig fagen, mas fie an ihnen tabeln fanden, und worüber fie unjufrieden mit

ihnen waren, ohne daß der Herr fich daburch für beleidigt halten durfte.

Ein liebenswürdiger romischer Dichter benutt diesen Umstand, um sich von seinem Stlaven alle seine Fehler und Schwachheiten vorhalten zu lassen, und sich von ihm beweisen zu lassen, daß er selbst, als Stlave seiner Leidenschaften, sich in einer weit ärgern Dienstbarkeit wie jener befinde.

"O bu vielfacher Stlave! laft fich ber Dichter von feinem Anechte anreben, der bu, beinen Besgierben unterthan, wie ein zaghaftes wildes Thier, bas einmal schon seine Fesseln zerbrochen hat und entflohen ist, bich boch immer wieder in die alten Ketten schlagen laffest"!

"Du willft mein herr fenn, du, den eine dreis doppelte Freilassung nicht von der flavischen Furcht befreiet,,!

"Da man den einen Mitknecht nennt, der uns ter den Befehlen eines andern Knechtes steht, wie kann ich mich anders, als deinen Mitknecht nens nen, da du, der-du mir besiehlst, wiederum ans bern, als ein bewegliches Stuck Holz, zum Werk, zeuge dienst.,!

"Ift ber etwa fein Knecht, ber feinem Gaumen frohnt? Fliehst du nicht vor dir selbst, wie ein fluchtiger Stlave? Suchst du nicht durch Wein und Schlaf von ber qualenden Sorge bich gu ber frein? Bergebens! denn bicht auf den Fersen fteht fie hinter bir, und verfolgt bich unaufhorlich"!

Diese bitteren Bormurfe fann denn am Ende ber Dichter nicht langer von seinem Stlaven bulben: Wer giebt mir einen Stein? ruft er aus: ber Mensch ift toll, ober er macht Berse! Mir aus ben Augen hinweg! oder du sollst mir durch breifache Arbeit fur beinen Frevel buffen!

Kein Schluß konnte launigter fenn, als diefer, wo ber Dichter burch den Jorn und Eifer, worin er gerath, am Ende noch selbst die Wahrhelt der Borwurfe des Knechts beweist, der ihn einen Sklasven schalt, den jede Leidenschaft schnell beherrsche.

Der Gebrauch, daß die Anechte einmal im Jahre von ihren Herren bedient wurden, war, so wie überhaupt eine Art von Saturnalien, auch schon in den ältesten Zeiten in Griechenland einges führt, wo man vorzäglich in Athen, dem Saturs nus, der bei den Griechen Chronos hieß, Opfer darbrachte, und das Fest, das ihm zu Ehren ges seiert wurde, die Chronien nannte.

Bet den Romern hieß Saturnus auch der Res benpflanzer, weil er, nach der alten Sage, die Bes wohner dieses Landes zuerft den Weinbau lehrte, und alfo ihm gu. Ehren wohl ein frohes Seft get felert werben konnte.

Ein solches Feft, wie die Saturnalien waren, sicheint aber auch mehr aus dem eigentlichen Bes durfniß der Menschen, als aus einer bloßen Ges wohnheit, sich gebildet zu haben; denn fast in allen Ländern von Europa sindet sich noch eine Spur von jener Neigung, sich gleichsam einmal zur Beränderung in einen Zustand der Freiheit und Gleichheit wieder zu versehen; wozu man denn vorzüglich der Maskeraden sich bedienet, und eine gewisse Zeit im Jahre zu dieser Lustbarkeit bestimmt hat, die nach einer sonderbaren Wortabstammung, den Nahmen Karneval führt.

Wenn nun dieß Karneval irgendwo die alten Saturnalien, gleichsam in einem neuen Koftume, lebhaft wieder vors Auge bringt, so ist es in Romt selbst, wo noch weit mehr von den alten Gebrauschen, bei ben neuen Ceremonien durchschimmert, als man beim ersten Anblick glauben sollte.

Bon dem Karneval, oder den neuen Sature nalien der Romer, wollen wir einen Erzähler hofen, deffen Beschreibung hievon so volltommen und meisterhaft ift, daß auch der Augenzeuge sich nur auf dieselbe beziehen kann; wir wollen besonders einige treffende Züge herausheben, wodurch das

neue romliche Karneval mit ben alten Saturnallen in Bergleichung tommt:

"Der Unterschied zwischen Hoben und Niedern scheint einen Augenblick aufgehoben, alles nähert fich einander; jeder nimmt, was ihm begegnet, feicht auf, und die wechselseitige Frechheit und Freisheit wird burch eine allgemeine gute Laune im Gleichgewicht erhalten:"

"Die gewöhnlichen Kleidungen aller Stande muffen als Masken dienen. Stallknechte mit ihren großen Bürften, kommen, einem jeden, wie es thnen beliebt, den Rücken auszukchren. Betturini (Fuhrleute, die in Italien eine eigene Menschen, klasse ausmachen,) bieten ihre Dienste mit ihrer gewöhnlichen Zudringlichkeit an. Mit schnellen Schritten, deklamirend, wie vor Gericht, drängt sich ein Advokat durch die Menge; er schreit an die Fenster hinauf; packt maskirte und unmaskirte Spakiergänger an; brohr einem jeden mit einem Proceß; macht balb jenem eine lange Geschichtes erzählung von lächerlichen Verbrechen, die er bes gangen haben soll, bald diesem eine genaue Spescisskation seiner Schulden."

"Die Frauen schilt er wegen ihrer Cicisbeen, Die Dabchen wegen ihrer Liebhaber; er beruft fich auf ein Buch, bas er bei fich führt, productere

Dofumente; und bas alles mit einer burchbringens ben Stimme und geläufigen Junge."

"Junge Manner, gepußt in Festagskleidern der Weiber aus der untersten Klasse, liebkosen den begegnenden Mannern, thun gemein und vertraut mit den Weibern, als mit ihres Gleichen, oder treiben sonft, was ihnen Laune, Wiß, oder Unsart eingeben."

"hier kommt ein Pulcinell gelaufen, dem ein großes horn an bunten Schnuren um die huften gaukelt. Durch eine geringe Bewegung, indem er fich mit den Weibern unterhalt, weiß er die Ges stalt des alten Gottes der Garten in dem heiligen Nom kecklich nachzuahmen, und seine Leichtfertigs keit erregt mehr Luft, als Unwillen."

"Da die Frauen eben so viel Lust haben, sich in Mannskleibern ju zeigen, als die Manner, sich in Frauenskleibern sehen zu lassen, so haben sie die beliebte Tracht des Pulcinells sich anzupassen nicht versehlt, und man muß bekennen, daß es ihnen gelingt, in dieser Zwittertracht oft höchst reizend zu sepn."

"Sehr leicht find die Maffen von Bettlern und Bettlerinnen zu schaffen; schone Saare, ( die loss gebunden herabhangen ) werden vorzüglich erfore bert; bann eine ganz weiße Gesichtsmaffe; ein irre

denes Topfden an einem farbigen Banbe, ein Stab und ein hut in der hand. Sie treten mit demuthigen Gebehrben unter die Fenster und vor jeden bin, und empfangen statt Allmosen, Bucker, wert, Ruffe, und was man ihnen sonst Artiges ger ben mag."

,, Es kommen offene Wagen zum Vorschein, der ren einige sechs Sibe haben; zwei Damen figen er, hoht gegen einander über, vier herren nehmen die vier übrigen Sibe der Winkel ein. Rutscher und Bedienten find maskirt, und man hat die Pferde mit Klor und Blumen gepuht."

"Oft fieht ein schoner weißer mit rofenfarbenen Banbern gezierter Pubel dem Rutscher zwischen den Fußen. In dem Geschirre flingen Schellen, und die Aufmerksamkeit wird einige Augenblicke auf dies fen Aufzug geheftet."

"Selbst ernsthafte Personen, welche ohnmast firt in dem Wagen siten, erlauben ihrem Rutscher und Bedienten sich zu maskiren. Die Rutscher wählen meistentheils nur Frauentracht, und in diesen Tagen scheinen nur Weiber die Pferde zu regieren. Gewöhnlich erzeigt der Rutscher, einer oder einem Paar seiner Freundinnen den Dienst, wenn er sie im Gedränge antrift, sie auf den Bock zu nehmen." "Diese figen bann gewöhnlich an seiner Seite. Eben so machen es die Bedienten, und nehmen ihre Freunde und Freundinnen hinten auf den Wagen. Die Herrschaften selbst scheinen es gerne zu sehen, wenn ihre Wagen recht bepackt find, alles ist in diesen Tagen vergönnt und schicklich."

"Ein neuer Aufzug vermehrt oft das Gedrange. Ein Dugend Pulcinellen thun fich zusammen, erwählen einen König, fronen ihn, geben ihm etenen Scepter in die Sand, begleiten ihn mit Musfif, und führen ihn unter lautem Geschrei auf etenem verzierten Bägelchen die Strafe hinauf."

"Alle Pulcinellen fpringen herbei, fo wie ber Bug vorwarts geht, vermehren das Gefolge, und machen fich mit Gefchrei und Schwenken ber Sute Plag."

"Eine Gesellschaft Manner in der Somtagstracht des gemeinen Volks, in kurzen Wamsen mit goldbesetzten Westen darunter, die Haare in ein lang herunterhängendes Net gebunden, gehen mit jungen Leuten, die sich als Weiber verkleibet haben, hin und wieder spahieren."

"Eine von den Frauen icheint bochichwanger, fie geben freundlich auf und nieber. Auf einmal

entzweien sich die Manner. Es entsteht ein lebhafs ter Wortwechsel; die Frauen mischen sich hinein; der Handel wird immer ärger; endlich ziehen die Streitenden große Messer von versilberter Pappe gegen einander; man zieht den einen da, den ans dern dorthin; die Umstehenden nehmen Theil, als wenn es Ernst wäre; man sucht jede Parthei zu besänstigen. So spielt der Römer, dem die Mordgeschichten immer vor der Seele schweben, gern bei jedem Anlaß mit den Ideen vom Amazs ziren."

"An dem lezten Abend des Karnevals, wird es kaum in dem engen und hohen Korso duster, so sieht man hie und da Lichter erscheinen, an den Fenstern, auf den Gerüsten sich bewegen, und in kurzer Zeit die Cirkulation des Feuers dergestalt sich verbreiten, daß die ganze Straße, von brennenz den Wachskerzen erleuchtet ist."

"Die Bedienten bekleben den Rand des Antsche beckels mit Kerzchen, offne Bagen mit bunten Papierlaternen zeigen sich; unter den Fußgangern erscheinen manche mit hohen Lichterpyramiden auf den Köpfen."

" Nun wird es fur einen jeden Pflicht, ein ans gegundetes Rergchen in ber Sand ju tragen, und

ble Favoritvermunichung ber Romer Sia amazzato! hort man von allen Ecten und Enden wiederholen."

"Sia amazzato, chi non porta moccolo! Er, morbet werde, der kein Lichtstümpschen trägt! ruft einer dem andern zu, indem er ihm das Licht auszublasen sucht. Anzünden und Ausblasen, und ein unbändiges Geschrei: Sia amazzatod bringt nun bald Leben und Bewegung und wechselsettiges Insteresse, unter die ungeheure Menge."

,, Ohne Unterschied, ob man Bekannte oder Unbekannte vor sich habe, sucht man nur immer das nächste Licht auszublasen, sein eigenes anzusteschen, und bei dieser Gelegenheit das Licht des Anzundenden auszulöschen. Und je stärker das Gesbrull sia amazzaro von allen Enden wiederhallt, desto mehr verliert das Wort von seinem fürchterlichen Sinne; desto mehr vergißt man, daß man in Rom sey, wo diese Verwünschung um einer Kleinigkeit willen, in Kurzem an einem und dem andern erfüllt werden kann. Sia amazzaro! wird diesen Abend zum Losungsworte, zum Freudengeschrei, zum Refrän aller Scherze, Neckereien und Komplimente."

,, Man begegne nun jemanden im Saufe, auf der Treppe, es fen eine Gefellschaft im Zimmer bei: fammen, aus einem Fenfter aus benachbarte, über all fucht man über ben andern zu getoinnen, und ibm bas Licht auszuloschen."

"Alle Stånde und Alter toben gegen einander, man ftelgt auf die Tritte der Kutschen, fein Hänge leuchter, kaum die Laternen sind sicher; niemand vermag sich endlich mehr in dem engen Korso, von dem Plate, wo er sieht oder siet zu rühren. Es scheint unmöglich, daß nicht manches Ungludgeschehen; daß die Kutschpferde nicht wild, nicht mancher gequetsche, gedrückt oder sonst beschädige werden sollten."

"Und boch, weil sich endlich jeder weniger ober mehr hinwegsehnt, jeder ein Gaschen, an das er gelangen kann, einschlägt, oder auf dem nächsten Plate freie Luft und Erholung sucht; toft sich diese Masse auch auf, schmilzt von den Ensden der Straße nach der Mitte zu, und diese Fest allgemeiner Freiheit und Losgebundenheit, dieses moderne Saturnal, endigt sich mit einer allges meinen Betäubung."

"Das Bolf eilt nun, fich bei einem wohlbes reiteten Schmause an bem bald verbotenem Fleische bis Mitternacht ju ergogen; die feinere Welt, nach ben Schauspielhaufern, um dort von ben sehr abs gefürzten Theaterftucken Abschied zu nehmen, und

auch diefen Freuden macht die herannahende Mitte

Mus Gothens Befchreibung bes romifden Karnevals.

So wie nun noch jest in Rom an den Tagen nach dem Karnevaleine Art von Todtenstille herrscht, und am Aschermittwoch nun der Anfang ges macht wird, durch Fasten und Beten die Sünden und Ausschweisungen, deren man sich während des Karnevals schuldig gemacht zu haben glaubt, wies der abzubüßen; so zog auf ähnliche Weise in dem alten Rom die überspannte Lust während der Saturnalien, bei dem Ausschen derselben, eine Art von Niedergeschlagenheit und Betrübnis nach sich, indem man nun auf einmal zu dem alltäglichen Lesben, dessen angenehme Unterbrechung nur eine so furze Zeit gedauert hatte, wieder zurückkehren mußte.

Die Ferlen waren nun vorbei; der Anabe durfte nicht mehr um Ruffe spielen; der Zechbrusder in den Schenken nicht ungestraft mehr wurfeln; denn wenn der klappernde Becher ihn verrieth, sowurde er vor Gericht gezogen und bestraft. Auf die Weise schildert der schon zum oftern angeführte

Roch eine besondere Feier ber Saturnalien aber, im December, bestand darinn: daß man sich zu et. ner Art von sokratischem Mable versammlete, wos bei nach einem schonen Gesetze, die Zahl der Gaste auf die Weise bestimmt wurde, daß sie nie unter der Zahl der Grazien seyn, und nie die Zahl der Musen überschreiten durfte.

Derjenige, welcher bas Gastmahl ausrichtete, hatte das Borrecht, die aufzuldsende Frage den Saften vorzulegen. Auf die Austdsung der Frage wurde ein kleiner Preis geseht, welchen man, wenn keiner ihn erhielt, dem Saturnus weihte.

# Die Opalien.

Wahrend ber Saturnalien wurden auch die Opalien, der Ops, welche die Vermählte des Saturnus war, zu Ehren gefeiert. Diesem uralten Götterpaar, der Ops und dem Saturnus schrieb man die Ersindung des Andaues der Früchte der Erde zu, und dachte sich unter beiden auch wiederum die fruchtbringende Erde selber, indem man sich unter dem Saturnus die besamende Kraft, und unter der Ops den Schoof der Erde vorstellte, in sofern derselbe durch den Andau fruchtbar gemacht

wird, fo bag man fich auch fogar den Dahmen Ops von Werf ober opus abgeleitet dachte.

Indem man diesen Gottern Gelübbe darbrachete, berührte man die Erde, jum Zeichen der Danksbarfeit fur die Wohlthaten, welche aus dem Anbau des Keldes für die Menschen erwachsen find.

In Griechenland soll ber König Cefrops, im attischen Gebiet, wo man am eifrigsten den Ackers bau betrieb und zu vervollkommnen suchte, dem Saturnus und der Ops, oder demjenigen, was man sich unter diesen Wesen dachte, den ersten Alstar errichtet, und ein Geseh gegeben haben, daß die Hausväter, nachdem sie Getreide und Früchte in die Scheuren gesammlet, mit ihren Knechten, mit denen sie Arbeit und Mühe getragen hatten, nun auch gemeinschaftlich speisen sollten, well die Gottheit ein Wohlgefallen daran fände, wenn man die Knechte für ihre Arbeit ehre.

2m atften December.

# Die Angeronalien.

Die Sorgen und Befummerniffe, welche bas Gemuth beangftigen, personifizierte man fich zu einer Gottheit, welche Angerona hieß, und, wie man glaubte, die Macht besaß, bergleichen Beang.

ftigungen zu vertirsachen, und auch wieberum bavon zu befreien, weswegen man sich mit Gebeten
imd Opfern an sie wandte, damit sie bergleichen Bekimmernisse des Gemüthe sowohl, als auch insbesondere eine körperliche Krankheit, welche Ungina hieß, und einst bei dem römischen Bolke epidemisch um sich griff, gnadig von den Bittenden abs
wenden möge.

## Die Kompitalien.

Um diese Zeit wurden auch, obgleich nicht ime mer, die Kompitalien gefeiert, wo man den Schutzgottern der Heerstraßen besonders Opfer brachte. Dieß Fest hatte seinen Nahmen von den kleinen holzernen Kapellen, oder Opferhatten, welche auf den Platen, wo sich die Wege durchschnitten, erricht tet waren, und, so wie die Kreuzwege selber, Koms pita hießen.

Diese Kompita waren auf allen Seiten offen, so daß fie einen freien Durchgang verstatteten, und in ihrer Mitte stand ein den Laren geweihter Aletar; wobei man in den altesten Zeiten der Mania oder der Mutter der Laren, grausame Opfer brach, te, indem man sich vorstellte, daß, um das Leben der Kinder, nach welchen die Mania unaushörlich

trachte, zu erhalten, bie freiwillige Aufopferung einiger von denfelben nothwendig fen, wodurch das Leben der übrigen gleichsam erkauft werden muffe.

Der gransame Tarquinius Superbus sührte biesen längst abgeschaften Gebrauch wieder ein, der aber auch sogleich nach der Verjagung diese Tyrrannen, wieder abgestellt, und mit einer sehr unsschuldigen Eeremonie vertauscht wurde, welche darin bestand, daß man der Mania Zwiedeln oder Mohnköpse zum Opser darbrachte, um einem alten Ausspruche des Orakels Genüge zu leisten, daß man Köpse um Köpse zum Opser darbringen solle, welches freilich eigentlich so viel hieß, daß die grausame Gottheit, die man versöhnen wollte, Leben um Leben fordere; nun aber, da man sich diese Gottheit leutseliger und milder dachte, erlaubte man sich, den alten Orakelspruch auf Zwiedeln und Mohnköpse auszudenten.

Um aber noch ein übriges ju thun, wurden auch, nach der Zahl der Kinder, von Wolle auss gestopfte kleine Menschenbilder, vor der Hausthür aufgehangen, um dadurch die Mania zu befriedigen, und der Gefahr, welche den Familien durch Krankheit und Sterben drohte, vorzubeugen. Nach der Zahl der Knechte und Mägde, wurden

ebenfalls, Knauel ober Balle jur Ausfohnung bate gebracht, bamit ihnen fein Unfall begegnen moche te, auch war das Gefinde an diesem Feste von ale ler Arbeit frei.

Septimontium, oder das Fest ber fiebent Sugel.

Seitdem der siebente Hügel in die Ringmauer ber Stadt eingeschlossen war, wurde dieß Fest gesfeiert, und auf jedem der sieben Hügel Roms ein Opfer dargebracht; gleichsam als ob beim Schluß des Jahres der Rückblick noch einmal auf dem Wohnplatz selbst geheftet werden sollte, der ein Bolt umschloß, welches immer an Macht zuneh, mend, von diesen sieben Hügein zuletzt die Welt beherrschte.

2m 28ften December.

## Die Larentinalien.

Die Beranlaffung ju diesem Feste mar sonder, bar genug; es murde nahmlich der Affa Carentia ober Laurentia ju Ehren gefeiert, welche als eine Urt von romischer Lais, durch den Bucher mit ihe ten Reizen, fich ein damals faft unermegliches Berbindgen erworben hatte, wovon fie nach ihrem Tode bas romische Bolf jum Erben einsehte.

Diese Großmuth bedte nun bei ihr jeden Fehle tritt im Leben zu, worüber das dankbare romische Bolf einen Schleier hullte, und ihr Gedachtniß durch ein eignes Fest verehrte, das von ihr die Bes nennung der Larentinalien führte.

Ste wurde nahmlich beim Velabrum, in der Gegend, wo Romulus und Remus gefunden warren, und wo jest die Kirche St. Georgio int Velabro steht, begraben, und jährlich wurde ihe ten Manen ein Opfer gebracht, wobei man zus gleich den Jupiter, in so fern er das Leben giebt und nimmt, verehrte.

Nach einem alten Bolksmahrchen gelangte Affa Larentia durch einen sehr sonderbaren Zufall zu ihr ren großen Glücksgütern: Herkules und sein Tems pelwächter würfelten nähmlich einstmals aus Langerz weile, wer von beiden dem andern eine gute Abends inahlzeit, und auf die Nacht eine Beischläfer in verz schaffen solle; Herkules gewann, und der Tempels wächter mußte die Wette zahlen.

Diefer schafte alfo ein Abenbeffen fur den hers tules, und lud die bekannte Affa Larentia auf die Nacht in deffen Tempel ein. Da nun herkules es verzüglich in feiner Gewalt hatte, reich ju machen, fo ließ er auch die Affa Larentia nicht leer ausger ben, fondern rieth ihr, daß fie ja an dem folgen ben Tage, von der Gelegenheit, die fich ihr darbies ten warde, Gebrauch machen folle.

Nun war sie kaum aus dem Tempel wieder gu Sause angelangt, als ihr der reiche Karuzius seine Hand anbot, die sie, auf den Rath des Hert feines nicht ausschlug, und auch sehr bald, durch den Tod des Karuzius zum Besitz aller seiner Meichthumer gelangte, wovon sie denn eben das romische Bolt zum Erben ernannte.

Einige hielten auch diese Alka Larentia selbst für die Psiegemutter des Romulus und Remus, welsche eben diesen Nahmen führte, und auch nicht in dem Aufe der Enthaltsamkeit stand; diese sollte denn nach dem Tode ihres Mannes des Faustulus sich ebenfalls mit einem gewissen reichen Karuzius vers mählt, zuleht ihr ganzes Vermögen dem römischen Bolte zum Erbtheil vermacht, und Romulus des, wegen ihr zu Chren, und auch aus Dankbarkeit für die von ihr genoßne Psiege, die Larentinalien gestiftet haben.

Won den Festen, die zu keiner gewissen Beit im Jahre gefeiert wurden.

# Das Latiarifche Bunbesfeft.

Schon vom Tarquinius Superbus wurde, nache bem er die Hetrurier überwunden, und mit des Laceinern ein Bundniß geschloffen hatte, bieß Bundessest gestiftet, welches von den Bewahnens Laciums das latiarische bieß.

Damit nun bieß Bunbuig immer baure, folug Carquinius vor, einen ben Romern, Lateinern, Bolffern und hernifern gemeinschaftlichen Teur pel zu errichten, bei welchem man fich jährlich eine mal zu einem festlichen Schmause versammlen, und jebe besondre Bolferichaft an dem Opfer Theil nehr men folle.

Der Borfchlag ward einstimmig genehmigt, und auf einem Fleck, welcher beinahe ben Mittelpunkt zwischen diesen aneinanbergreugenden Bolkerschaften ausmachte, ber Bersammlungsplaß bestimme.

Dief war nahmlich die Spife eines hohen Bere ges, welcher auf die alte Stadt Alba herabsabe,

und bamale Mons Albanus, fest Monte

His, ober dem Jupiter, der Latium schüft, jahrs lich, ober dem Jupiter, der Latium schüft, jahrs lich ein Fest geseiert, wozu einige der zu dem Bunds niß gehörigen Völkerschaften Lammer, einige Kase, andre Milch, und noch andre Kuchen darbrachten, nachdem der Beitrag zu dem Feste für jedes Volk einmal bestimmt war, und jedes auch an dem Oppferschmause verhältnismäßig Theil nahm.

Ein Stier aber wurde im Nahmen aller geopifert, wobei jedoch die Romer beim Opfer die Aufssicht hatten. Das zu dem Opferschmause bestimmte Fleisch des Stiers ward dann gehörig unter alle verthellt. Durch welche Ceremonie man jedesmal das Bundniß gewissermaßen aufs neue knupfte, oder doch während der selben allen haß beilegte.

Die Konfuln durften nicht eher zu Felde ziehen, bis fie erft das Latiarische Bundesfest angesagt, und es auf dem Albanischen Berge, mit den deputirten Magistratspersonen der Bundesgenoffen gerfelert hatten.

Dan hielt es für ein Unglückszelchen, wenn irgend eine Ceremonie bet dieser Feier vergeffen, ober irgend jemand bei ber Austheilung des Fleisches übergangen war; weswegen man denn hiebei die größte Sorgfalt beobachtete, und wenn bemobns geachtet fich ein Verseben ereignete, bas ganze Fest noch einmal wiederhohlte.

Daß die Konsuln, vor Verrichtung dieser Ces remonie nicht zu Felde ziehen durften, grundete sich auf die Vorstellung: daß bei einem solchen Fries densfeste jeder kriegerische Anschein musse vermies den werden, und also die Konsuln auch noch nicht in ihrer Gewalt als Feldherrn dabei erscheinen durften.

Während der kurzen Abwesenheit der höchsten obrigkeitlichen Personen bei der Feier des Bundessfestes, wurde nun in Rom aus den Patriciern ein Oberhaupt der Stadt gewählt, dessen Würde von der Veranlassung zu berselben auch den Nahmen führte: denn mannannte ihn nur das Oberhaupt der Stadt, wegen der Feier des Latiarischen Bundessestes.

Die drei Tage, an welchen dieß Fest gefelert wurde, bezeichneten sehr merkwürdige Epochen in der römischen Geschichte. Tarquinius Superbus hatte dazu nur einen Tag bestimmt; der zweite wurde vom Volke hinzugefügt, da es den Tyvansnen verjagte, und die Freiheit ihm zu Theil ward; der dritte kam hinzu, als, nach einem gesährlichen

Bargerzwifte, das Bolf fich mit dem Senat auss fobnte.

Auf bem Gipfel bes Albanischen Berges, wele der iht Monte Cavo heißt, sieht auf demfelben Fleck, wo dem Jupiter Latialis ein Tempel errich; tet war, die Wohnung einer Art Ordensgeistlis den; diese heißen Passonari, und ihr Ordenss zeichen ist ein Todtenkopf.

Ein Theil der alten gepflasterten Strafe, wels che jum Tempel des Jupiter führte, hat sich big jeht erhalten; auch siehet man sonft noch Ueber; bleibfel von Kapitalen und Gesimsen,

Der Fled aber, wo ber Tempel bes Jupiter stand, macht iht einen traurigen Anblick. Außer einem kleinen Krautgarten ist der Umfang um das Haus mit wildem Gesträuch bewachsen. Die Geistlichen scheinen selber mit ihrem Ausenthalt unzufrieden; der weiße Todtentopf auf ihrer schwarzen Kleldung vermehrt das dustre Ansehen, und alles scheint wie verlassen zu stehen, und zu trauren, indeß der Wind saft unaufhörlich um die de Wohnung saußt.

Man ift in einer Art von Beklemmung, indem man in dieß melancholische Gebaude tritt, wovon man sich aber bald wieder erhohlt, wenn man von bem Gipfel des Berges der freien Aussicht genießt, und nun por sich in der Ferne das Meer, die Stadt Rom mit ihrem selbst in biefer Entfernung noch erstaunlichen Umfange, die ganze Sone von Rom, und die Tustulanischen Hügel, mit den beiden Seen von Albano und Nemi zu seinen Küssen siehet, und alle die Segenden beinahe mit einem Blick umfaßt, deren Bewohner ehmals auf diesem Fleck ihr Opfer darbrachten, und ihr fest geschlosnes Bundniß auf diesem Sipfel feierten, wo sie gleichsam über alle ihre besondern Zwistigkeizten erhaben, die Grenzen der Erdstriche, die sie bewohnten, und um die so viel Blut vergossen war, friedlich nebeneinander in diesem heitern Sesichtse Ereise, liegen saben.

Sewiß konnte zu einem solchen Tefte kein befirer Plat als dieser gewählt werden, um die Gemuther zu erheben, und gleichsam die Seele sanfter und zur Verschnlichkeit zu stimmen, woran man freislich bei der Wahl dieses Plates wohl schwerlich mag gedacht haben, was aber doch wenigstens von dieser Wahl eine natürliche Folge war.

Denn da es iht noch unfre ganze Theilneh; mung erweckt, in diesem Umfange jeden Fleck zu bemerken, der uns durch die Geschichte merkwurdig geworden ist, so mußte eine solche Ansicht für jene Bolfer selbst noch weit mehr Interesse haben, deren Bereinigungspunkt gerade auf diesem Fleck

war, wo ber Tempel bes Jupiter die verbunbeten Erbitriche überfabe, und den Bewohnern berfelben von allen Gelten jum beiligen Merfzeichen biente.

Die Ambarvalien, ober ber Umgang um bie Felber.

Die Alten scheinen in ber feierlichen Umgehung bessenigen, was sie burch Opfer heiligen, und besonders in ihre Gebete und Bunsche eine schließen wollten, etwas vorzüglich Bedeutendes gefunden zu haben, welches vielleicht eben darinn lag, daß man durch diese Umgehung eine Sas che aus dem Zusammenhange der übrigen Dinge gleichsam herauszuheben, und sie jeht zum besone dern Augenmerk zu machen suchte, worauf die seegs nende Obhut der Götter durch Gebet und Opfer gelenkt, und jede Entweihung, die etwa daraufhaftete, zu gleicher Zeit hinweggetilgt werden sollte.

Das Opfer wurde nahmlich um die Felden (arva) umhergeführt, woraus der Nahme Ambare vallen entstanden ift. Man opferte bei diesem Feste ein Schwein, ein Schaf, und einen Stier oder auch nur ein Kalb, weswegen man diest Opfer selbst auch Suovetaurilien nannte, indem man die



Burgerzwifte, bas Bolf fich mit bem Senat aust fobnte.

Auf dem Gipfel des Albanischen Berges, wele der ist Monte Cavo heißt, sieht auf demfelben Fleck, wo dem Jupiter Latialis ein Tempel erricht tet war, die Bohnung einer Art Ordensgeistlie den; diese heißen Passionari, und ihr Ordensszeichen ist ein Todtenkopf.

Ein Theil ber alten gepflasterten Strafe, wels che jum Tempel des Jupiter führte, hat sich bis jest erhalten; auch siehet man sonft noch Ueber, bleibfel von Kapitalen und Gesimsen,

Der Fled aber, wo der Tempel des Jupiter ftand, macht iht einen traurigen Anblick. Außer einem kleinen Krautgarten ist der Umfang um das Haus mit wildem Gesträuch bewachsen. Die Geistlichen scheinen selber mit ihrem Ausenthalt unzufrieden; der weiße Todtenkopf auf ihrer schwarzen Kleidung vermehrt das dustre Ansehen, und alles scheint wie verlassen zu stehen, und zu trauren, indeß der Wind saft unaufhörlich um die de Wohnung saußt,

Man ift in einer Art von Beklemmung, indem man in dieß melancholische Gebäude tritt, wovon man sich aber bald wieder erhohlt, wenn man von dem Sipfel des Berges der freien Aussicht genießt, und nun vor sich in der Ferne das Meer, die dreierlei Arten der Opferthiere, woraus es bes ftand, in eine Benennung gusammenfaßte.

Sowohl nach vollendeter Aussaat, als wenn bas Getreibe und die Früchte reif waren, wurde dieß. Best geseiert, indem man die befranzten Opfert thiere, dreimal um die Felder führte, und die als ten Gebrauche dabel beobachtete, welche von einem romischen Dichter in folgender Darstellung sehr reis zend geschildert sind:

"Bir heiligen bas Getreibe, und die Felber, es store niemand unfre Feler!"

"An diesem festlichen Tage ruhe die Erde, es ruhen die Psiuger, und die muhevolle Arbeit hore nun auf!"

" Loft von bem Joch die Bande! und last mit befranztem haupte den Stier an der vollen Krippe ftehn!"

"Ein jeder komme jum Feste mit reinen Rlei, bern, und ichopfe mit reinen Sanden Baffer aus dem Quell!"

"Ihr Sotter unfrer Bater; wir entfundigen ben Acter und den Pfluger; lagt Schaden und Unglud ferne von unfren Hutten fenn! verleibt, daß nicht die Ernbte unfre Hoffnung taufche, und nicht der Bolf unfren Jeerden schade!"

", Run foll auch auf bem Seerbe des Landmanns Die Flamme lodern, und gluckbedeutende Spiele follen bie Rnechte fpielen!"

Ob es nun gleich biffentliche Ambarvalien gab, so feierte boch auch ein jeder Hausvater, der etwas Ackerland besaß, dieß Fest für sich alleln mit seinem Hause und Gesinde, indem er ein Lamm, ein junges Schwein, und ein Kalb, welche noch an der Mutter sogen, jum Opfer darbrachte, wobei ihm seine Kinder und Gesinde mit Jauchzen folgten, und einer mit Eichenlaub bekränzt, den Chor ans sührte, welcher der Ceres, als der Erfinderin des Ackerbanes, ein Loblied sang.

Auf die Beife murben die Opferthiere breimal um den Ader herumgeführt; und der Sausvater mußte dabei folgende Gebetsformel fprechen:

"Bater Mars ich bitte dich, du wollest mir, meinem Sause, und meinem Gesinde gnadig seyn, weswegen ich um meinen Acker, um mein Land, und um meine liegende Grunde, dies Opfer fahren lasse, damit du Krankheit, Ungluck und Scharden abwenden und verhaten, hingegen Früchte und Getreide, und den Weinstod gedeihen, und wachsen und reiffen lassen, den Hirten und die erde bewahren, und mir, meinem Hause und nde Gesundheit und Kräfte verleihen mögest?



Ruchen bir aufgehauft, und mir beinen gnabigen Schutz erfiehet habe, fo laß auch zur Erborung meiner Bitte, biefen Wein, ben ich barbringe, bir wohlgefällig fen!"

#### Berfolg ber Borfdrift:

"Darauf sollst du auch dem Jupiter Wein ausgießen, und sprechen: Jupiter, laß den Kuchen, und den Wein, den ich darbringe, dir wohlgefallen!"

### Berfolg ber Borfdrift:

", Nun follst du das Schwein der Ceres opfern, und wenn die Eingeweide zerlegt sind, sollst du mit Darlegung der Ruchen, und Ausgießung des Weins, die Anrusungen an den Janus und Jupiter, die du vor dem Opfer thatest, wiederhohzlen; dann der Ceres Wein ausgießen, und die zerzlegten Eingewelde auf ihrem Altar opfern."

Daß man bei bem Beine, den man ausgoß, immer wohlbedachtig hinzusete, den ich dar, bringe, geschahe deswegen, damit nicht etwa durch eine Unvorsichtigfeit in der Anrufung, aller Bein, den man im Keller liegen hatte, der Gott, beit verfallen seyn mochte, wodurch er alsdann ale

lem menschlichen Gebrauch mare entnommen tvor; ben, und man auf den Genuß beffelben hatte Berg gicht thun muffen.

# Die offentlichen Umbarvalien.

Bu ber Feier ber öffentlichen Ambarvallen mas ten besondere Priefter bestimmt, deren Ursprung sich aus den altesten Zeiten herschrieb. Es waren ihrer Zwölfe an der Zahl, welche eine Krone von Korns ähren, und eine weiße Binde trugen, ihre Murde auch Lebenslang behielten.

Man nannte sie die Arvalischen Brüder (Fratres arvales) und gründete diese Benennung auf eine alte Bolkssage, daß Akka Laurentia, die Pfleges mutter des Romulus selber zwölf Sohne gehabt, und da einer davon gestorben war, den Romulus unter die Zahl ihrer Sohne mit aufgenommen habe, welche dann jährlich an einem dazu angesetzten Tage, mit Aehren bekränzt, den feierlichen Umzgang um die Felber hielten, und deswegen die arvalischen Brüder hießen. Romulus habe in der Folge diesen Priesterorden beibehalten, und durch seinen Beitritt zu demselben ihm eine vorzügs liche Wärde gegeben.

En imende Umgang, welchen diese Prieftet wer weren traditizen Schweine, das mit Krone wer dente derrimit, jum Opfer bestimmt war, perten derrinter sich auf das alte Gebiet von Bone des sich anfänglich obugefähr eine deutsche Meie wire um die Stadt erstreckte.

Im der alten Grenze nun wurde das Opfer berinnt um die Stadt herumgeführt, wobei man wog miner, da Rom schon Meere und entfernte Binde in dimem Geblete umfaßte, dieser alten Gringe Siebricheit, so wie den Feldern Fruchtbare wie den Gebtern erbat.

Sie dute Ceremonie aus dem patriarchalischen Beriediesen der ersten friedsamen Bewohner des Paulumiden Berges wurde noch immer beibehalt ein, vone durch die Triumphe und Siege der Rossen mie miederingt zu werden.

### Die Amburbien.

Diese Meer fibrte ihren Rahmen bavon, daß mas den vererlichen Umgang mit dem Opfer nicht im die Stadt (urbs) hielt.

Den gefchabe, so oft man glaubte, bag ber war tinglied brobe, bem man burch bieft auswerteite Dandlung vorzubrugen hoffte,

oder fo oft auch ein wirkliches Unglud, als Peft oder Theurung die Stadt und das Land betraf, oder ein unglucklicher Krieg entstand.

In allen diefen Kallen mußte die Stadt felber erft mit ben Gottern ausgefohnt, und gleichfam entfündigt werden.

Es waren baber auch bei biefen Amburbien bie Oberpriefter, die Bestallichen Jungfrauen, die Ausguren, die Opferpriefter u. f. w. jugegen.

Sehr auffallend ift die Aehnlichkeit ber manscherlei Arten von Prozessionen in den romischkattholischen Landern mir den feierlichen Umgangen ber alten Romer.

Man stellt diese Prozessionen ebenfalls an, um bie Gottheit zu verschnen, um bei Darre und Misswachs Regen und Fruchtbarkeit vom Himmel zu erstehen. Und eine solche Prozession auf freiem Felde, wozu die Einwohner aus den Dorsschaften sich versammlen, giebt noch iht gewissermaßen ein Bild von den Ambarvallen der Alten, nur daß hier alles mehr oder weniger ein dusteres und trauziges Ansehen hat, welches bei jenen sestlichen Aufzügen, die man mit einer Art von unschuldigem Zustrauen zu der Gottheit hielt, nicht statt fand. Denn selbst in der höchsten Noth und Gefahr, waren es nicht Busungen und Kasteiungen, sons

been frobe Spiele, wodurch man die Gottheit 38 Verfohnen, und fich felber nenen Muth wieder eins jufidgen fuchte.

Der Aufzug mit bem Sunbe und ber Bans.

Beil bei der Belagerung des Kapitols die Sanfe durch ihr Schnattern den nächtlichen Einbruch der Sallier in die Festung verrathen hatten, und alse Roms Retter geworden waren, indes die trägen Hunde schliefen, so wurde nun jährlich eine Sans mit kostbarem Schmuck umgeben, auf einem präcktigen Tragstuhl siened, und ein Hund, den man ans Kreuz geschlagen hatte, im feterlichen Pomp umhargetragen. Denn da man sich die Gänse das mals noch von keiner Gottheit inspirirt dachte, so trug man kein Bedenken, ihnen unmittelbar seine Dankbarkeit zu bezeigen.

Von den Festen, die nach Verlauf einer bestimmten Anzahl Jahre wies derhohlt wurden.

Das allgemeine Subnopfer, womit ein Luftrum beschloffen murbe.

sects continued and tale

Man nannte eigentlich jede neue Weihung ober Entfündigung durch Opfer eine Lustration, welsther Ausbruck also eine Art von Suhnopfer ober Ellgung alter Schuld bezeichnete.

Weil nun das ganze romische Bolk alle funf Jahre nicht nur gezählt, und nach dem Bermögen eines jeden Einzelnen geschäht, sondern auch durch ein seierliches Opfer mit den Göttern aufs neue wieder ausgesöhnt, und von der Schuld, die etwa auf ihm haften konnte, befreiet wurde; so nannte man diesen fünfjährigen Zeitraum selbst ein Lustrum.

Benn nahmlich die Jahlung und Schätzung des Bolks vorüber war, fo murde ein Altar von Rafen auf dem Marsfelde errichtet, wo fich am folgenden Tage in aller Fruhe das romifche Bolf in feiner volls Ugen Baffenruftung versammlete.

Dann wurden die bekranzten Opferthiere, ein Schwein, ein Bidder, und ein Stier, von dem Opferpriestern dreimal um das bewasnete Bolk herumgeführt, worauf dann der Censor, eine der ersten obrigkeitlichen Personen, sich an den Opferaltar stellte, und bei dem Opfer das feiers liche Sebet verrichtete, welches er, um kein Wort darinn zu verschlen, einem, der es ihm vorlas, nachsprechen mußte.

Das Gebet enthielt die Worte, daß die unterblichen Götter doch die Macht und Zeres schaft der Römer immer vermehren und ers weitern wollten! Zuleht aber, da die römische Macht beinahe den Erdfreis unterjocht hatte, trug man doch Bedenken, die Götter noch immer um die Bermehrung und Erweiterung derselben anzussehn; man änderte also das Gebet, und wünschte nur berscheiden, daß die Götter die römische Macht immer erhalten möchten.

Durch die Bolfejahlung und Bolfeschagung, und durch bas Suhnopfer und Gebet war man nun auf funf Jahre lang mit dem Religibsen und Politischen wieder in Ordnung; so daß man bas Luftrum gewissermaßen als ein politisches Jahr be trachten kann, daß der Staat sich selber sette, um auf die Beränderungen aufmerksam zu seyn, welche in einem Jahre nicht genug merklich werden, wie z. B. die Berbesserung oder Berichlimmerung der Beremögensumstände eines jeden einzelnen Bürgers, die allemal bei der öffentlichen Schähung zur Sprache kommen mußte, und worauf also nun der Staat selber sein Augenmerk richten konnte. Dieß größere politische Jahr war es also, dessen Schluß durch das allgemeine Sühnopfer bezeichnet wurde.

# Die Gefularifchen Spiele.

Diese hundertjährige Feier war unter allen Festen der Romer in mehrerm Betracht das Größte und Glanzenofte. Die Vorstellung von dem bes schräuften einzelnen Menschenleben, verlohr sich bier in den großen Begriff der Fortdauer eines Staates, der von seiner ersten Entstehung an, immer mächtiger und blübender wurde, und nun von einem Jahrhundert zum andern auf seine wachs sende Größe gleichsam triumphierend zurückblickte.

Man feierte dieß Fest für die Wohlfahrt des gangen Staats, auf den Ausspruch der Sibyllis nischen Bucher, die man bei jeder Noth und Gefahr zu Rathe gog. wendliefer Ort am Ufer der Liber, nichtlich, unbei Grom ein fehr enger Bette hatte, hieß eber von (terere) dem Nagen des Flusses an dem The peich ober dem Wegspullen bavon, Terentum und Balefins war also nach dem Buchstaben des Orge fels num schop da, wohin er erft reifen wollte.

Brob über diefes gute Zeichen schöpfte er eines Becher mit Baffer, und eeng ihn babin, wo den Rauch von der Erde aufftieg, feste ihn auf die Beuerfielle, blief io gut ex founte die Eunfen wiesder an, und brachte bas warme Baffer feinen Tipe bern, welche barquf in einen tiefen Schlaf fielen, woraus fie gesund erwachten.

Während biesem wohlthätigen Schlafe, hatte ben Rindern von schwarzen Schafen geträumt, die man dem Pluto und der Proserpina opfern, über auch von froben nächtlichen Spielen, die man aus Dankbarkeit gegen die Götter ifter feiern maffe,

Calefins eilte mun in die Stadt, um soffeich einen: Altar anzuschaffen, den er auf dem Flent, was er den Rauch auffteigen sabe, und das Wasser für seine Ainder gewärmt batte, dem Pluto und der Proserpina errichten wollte, und zu defin Gründung er in seiner Alwesenheit die Erde ausgraben ließ. pand, der auch von mehrern großen Ranftlern meis fterhaft ausgeführt ift.

Von der Sibylle von Auma fagt die Dichetung, daß, da fie den Apollo um die Unsterblicheteit, nicht aber jugleich um eine immerwährende Jugend gebeten habe, sie zwar ihres Wunsches gewährt sep, julest aber, von Alter ganz verzehrt, nichts als die Stimme übrig behalten habe, wormt sie noch immer Orakelsprüche ertheilte.

Mus ber Borftellung von bem boben Berthe ber fibyllinifden Bucher, ben man recht ins licht feben wollte, ichrieb fich vermuthlich das Dabrs den ber, wie die Rumaifche Sibylle bem Ronige Tarquinius Priffus einft erfchienen fen, und ibm neun Bucher für breihundert Goldftucke jum Bers tauf angeboten habe, wovon fie, als er ihr bas Beld nicht gablen wollte, fogleich brei Bucher in bie Rlamme auf bem Beerbe marf, und nun für bie übrigen feche cben so viel, als für bie neune verlangte; da fie aufe neue abschlägliche Antwort erhielt, verbrannte fie wiederum drei, und forber, te nun fur die noch übrigen drei nicht minder, als fur bie neune, worauf benn ber Ronig in fich idlug, und ihr breibundert Golbftude, für bie Abrigen brei Bucher gabite.

Diefe Budher waren nahmlich nach bem Bolts, glauben, vermittelft gottlicher Eingebung geschries ben. Ihre Urheberinnen, die Sibplien, waren wie die wahrsagende Priefterinn in dem Tempel zu Delphos, von der Gottheit unnittelbar bes geistert. Man zählte ihrer mehrere, deren Ges schichts und Daseyn in mancherlei Fabeln gehullt ift.

Merkwurdig ist es, daß diese Sibyllen, nach den römischkatholischen Religionsbegriffen zu der Zahl der biblischen Propheten mit gerechnet wers den, und zwar aus dem Grunde, weil sich unter ihren Weissaungen auch solche gefunden haben sollen, in welchen die Zukunft des Messas, eben so wie durch die biblischen Prophezeihungen, vorher verkandigt wurde.

Man fiehet selbst in der pabstlichen Rapelle in Rom, welche die Sirtinische heißt, die Sibyllen, beren man sechs oder zehn annahm, in vertraults cher Eintracht, jedesmal eine Sibylle mit einem Propheten abwechselnd, von dem Pinsel des bez rühmten Michel Angelo dargestellt.

Und überhaupt ift eine Sibylle noch ist in Rom ein religibser Gegenstand, beffen Abbildung die Andacht in den Kirchen auf keine Weise anstößig fine det. Much ist eine von hohen Eingebungen beseelte schreibende Sibylle an sich ein mahlerischer Gegens Band, ber auch von mehrern großen Ranftlern meis fterhaft ausgeführt ift.

Bon der Sibylle von Auma fagt die Dichetung, daß, da sie den Apollo um die Unsterblicheteit, nicht aber jugleich um eine immerwährende Jugend gebeten habe, sie zwar ihres Wunsches gewährt sep, zulest aber, von Alter ganz verzehrt, nichts als die Stimme übrig behalten habe, wos mit sie noch immer Orakelsprüche ertheilte.

Mus ber Borftellung von bem boben Merthe ber fibyllinifden Bucher, ben man recht ins Licht feben wollte, ichrieb fich vermuthlich das Dabrs den ber, wie die Rumaifche Sibnlle bem Ronige Tarquinius Driffus einst erfchienen fen, und ihm neun Buder fur breibundert Goldftude gum Bers tauf angeboten habe, wovon fie, als er ihr bas Geld nicht gablen wollte, fogleich brei Bucher in bie Rlamme auf bem Beerde marf, und nun für die übrigen seche cben so viel, als für die neune verlangte; da fie aufe neue abichlägliche Antwort erhielt, verbrannte fie wiederum drei, und forber, te nun fur die noch übrigen drei nicht minder, als für die neune, worauf benn ber Ronig in fich fdlug, und ihr breihundert Bolbftude, fur bie Abrigen brei Bucher gabite.

vergangnen Zeiten, am ftarkfien festhalten konnte, weil in allen menschlichen Dingen die Abwendung der Noth und die Befreiung von Ungluck immer das erfte, die Verbefferung des Stückszustandes hingegen nur das zweite Bedürfniß ift.

Die Sorge für die Beranstaltung der sekularte schen Spiele war nun dem Priesterkollegium der Funfzehrmänner übertragen, welche die Aufsicht über die sibyllinischen Bücher hatten, und sich ges nau an die Borschrift derselben in Ansehung der Feier dieses Festes halten mußten; wo aber freilich die Aussprüche der Sibylle dunkel waren, da hatte dieser Priesterorden auch die Macht, sie auszudenten, und den übrigen Sterblichen den Willen der Götter zu erklären.

Da aber diese Ausbeutung sich nur auf uns schnldige Gebräuche, auf Feste und Spiele, die man ben Sottern zu Ehren anstellte, erstrecken durfte, so konnten die Sunfzehnmanner ihre Macht, den Willen der Götter zu erklären, eben nicht misbranchen. Vielmehr stimmte ihre Erklärtung des Willens der Götter, welche Scherz und Freude den Sterblichen selbst zur Pflicht machten, sehr gut mit dem Willen der Menschen überein.

Diefe Funfzehnmanner mußten nun, wenn ble Beit herannahte, querft bas Sahr bestimmen, in

welches die Feler dieses großen Festes fiel. Sie mußten die Jahrbucher darüber zu Rathe ziehen. Demohngeachtet aber nahm man nur ohngefähr einen Zwischenraum von hundert Jahren von der einen Feier dieses Festes die zur andern an, well man sich unter Sekulum eigentlich die längste Dauer des menschlichen Lebensalters dachte, und diese sich auch über hundert Jahre erstrecken kann; wes, wegen die Bestimmung des Jahres zu dieser hund bertjährigen Feier immer noch sehr willkurlich blieb.

Daß sich diese Feier aber eigentlich nach bem hochsten Menschenalter richten sollte, scheint auch der Ausruf zu beweisen, womit die sekularischen Spiele, wenn das Jahr zu der Feter derselben eine mal bestimmt war, in der Stadt, und im ganzen Lande verkündigt, und jedermann dazu eingeladen wurde, als zu Spielen, die man noch nie geses hen hatte, und auch nie wieder sehen wurde.

Man seste also schon gewiß vorans, daß diese Spiele nicht eher wurden wieder gefeiert werden, als die von der ganzen gegenwärtigen Zeitgenoffensschaft wahrscheinlich keiner mehr übrig ware, gesset, daß er auch das höchste Ziel der Daner des menschlichen Lebens erreichen sollte. Weswegen sich denn auch jener Ausruf sehr lächerlich ausnahm, als der Kaiser Klandins die sekularischen Spiele

"Dann follft bu bie Gottheiten, bie ben Schwangern beifieben, und den Gebahrerinnen Sulfe leiften, mit Opfern verfohnen, wie fichs siemt!"

Der fruchtbaren Erbe werbe eine fcmarge Sau jum Opfer bargebracht!"

"Beife Stiere aber foll bei Tage und nicht bei Macht bas Opferbeil an Jupiters Altar fallen! Dem ben himmilifchen Gottern ift es Brauch, am Tage ju opfern."

"Deswegen sey auch der Juno eine unbefleckte Ruh geweiht. Und Phobus Apollo, ter Lenker des Sonnenwagens, Latonens Sohn, empfange ein gleiches Opfer!"

"Jünglinge und Madchen stimmen Lobgesauge im Tempel der unsterblichen Götter an, und die Zahl der Madchen und der Jünglinge bilde jede für sich ein besonderes Chor! Auch mussen Väter und Mütter der ausgewählten Zahl von Knaben und Mädchen, des frohen Festes Zeugen, noch belde sich des sügen Lebens freuen!"

ber Gottinn fieben, daß fie den Beibern und auch den Mannen Den Mannern hold fep!"

"Ein jeber aber bringe aus feinem Saufe bie Erftlinge ber Frachte bar, und alles, woran bie feeligen Gotter ein Wohlgefallen finden!"

"Bei Tage und bei Nacht, follft bu dich ham fig zu den Altaren der Gotter nahen! doch foll bei diesem allen der feierliche Ernst mit fros hem Scherz vermischt feyn!"

dit immer machtig; was dich umgiebt, wird fich por beinem Scepter beugen!"

Borzüglich karakteristisch ist die Stelle: Doch soll bei diesem allen der feierliche Ernst mit frobem Scherz vermischt seyn! — es war angenehm, das jenige, wozu man schon von selbst einen natürlichen Hang hatte, sich nun auch durch Orakelsprüche bestehlen zu lassen, und auf die Weise durch die Erzöhlichkeiten, denen man sich überließ, einen doppelten Endzweck auf einmal zu erreichen, indem man sich selbst vergnügte, und zugleich den Beseh; len der Gidtter gewissenhaft gehorchte.

Die Funfschnmanner fanden baher auch in den fibyllinischen Buchern fast bei jedem Anlag, irgend einen Orakelspruch, der nicht anders gedeutet werden konnte, als daß man durch neueingeführte oder angesette Spicle und Ergöglichkeiten, die dem Bolke felbst angenehm waren, auch die Götter wies

baje Begierben nennen, barunter verfteht, ober mit bagu rechnet. Gie hatten von diefer Art Gunbengar feinen Begriff.

Gunde mar bei ihnen, wenn man g. B. bei ir, genb einem Opfer oder gottesbienftlichem Gebrauch etwas verfeben, ober irgend eine Mufmertfamfeit, bie man den Gottern bei ihrer Berehrung ichulbig au fenn glaubte, aus ber 2fcht gelaffen hatte; menn ein Sirt fich einbildete einen Gathr ober Raun. ober gar ben Pan gefeben ju haben, ben fein Sterblicher ungeftraft ju Geficht befommen burfte, ober wenn er aus einem beiligen Saine, einen Sweig vom Baume gebrochen batte, um frante Schafe Damit gefund ju machen, und nun biefe Bergebung gegen die Gottheit, welcher ber Sain geweiht mar, bis zur Musfohnung feiner Schuld ibm fchwer auf bem Bergen lag; fo wie bas romifche Rriegsvolf einstmals, ba es an bem, ben Gottern gelobten Spiele, burch einen feindlichen Ueberfall unters brochen murbe, fich bei feiner Burudfunft freute, daß ein alter Baufelfpieler, mabrend ihrer Mbmes fenbeit in einem fort getangt batte, wodurch bie Spiele gleichfam fortgefest, und ihr Gewiffen alfo, wegen ber Unterbrechung berfelben, von einer gros fen Laft befreit war, wesmegen fie benn auch auss riefen: alles ftebt gut, benn der Alte tangt!

Dergleichen gang unmittelbare Bergebungen gegen die Gotter felbit, die mit dem moralischen Beben in gar feiner Begiebung fanben, maren es eigentlich, womit die Alten nur ben Begriff von Gunde verfnupften, und eine Art von Musfohnung ober Entfündigung bei benfelben fur nothwendig bielten; weswegen benn auch ber Meineid, als ein unmittelbares Bergeben gegen bie Gotter felbft, wie eine Gunde ober auszufohnendes Bergeben bes trachtet murbe, wobet man fich benn aber, wie bieg die Raufleute an ihrem Refte thaten, an ben Merfur wandte, bei meldem bie Husfohnung fur bieg Berbrechen am leichteften war, und den man gerabezu bat, er mochte jeden Meineid, beffen man fich etwa fchulbig gemacht , die Winde verweben laffen!

Hingegen war man so weit entfernt, Wollust, Habsucht, und Ehrsucht, mit den Handlungen, welche daraus entspringen, zu den auszuschnenden Vergehungen zu rechnen, daß man vielmehr ges radezu die Götter selbst anslehre, zu der Befriedts gung aller dieser Leidenschaften hülfreiche Hand zu leisten; und z. B. zu der Erreichung seiner Wünssche im Genuß der Wollust, den Beistand der Venus, zur Befriedigung seiner Habsucht und

Begier nach Schapen, Die Sulfe Des Serfules fich erbat.

Eine jebe Leibenschaft wurde nahmlich an fich fo wenig für gottlos und profan gehalten, daß man fie vielmehr felbst zu einer Gottheit personifizierte, und daher z. B. in Ansehung der Benus nicht sowohl irgend eine Ausschweifung in der Wollust für ein auszusähnendes Vergehen halten durfte, als vielmehr befürchten mußte, durch eine zu große Enthaltsamkeit diese Göttinn zu erzürnen.

Det ber Diana hingegen, war es umgekehrt; nur hatte ebenfalls bei biefer Göttin die Enthalte samkeit nicht als Tugend, sondern weil sie selbst dazu geneigt war, ihren Werth; und da nun das Interesse der Götter überhaupt, mit der herrschens den Leidenschaft und Lieblingsneigung eines jeden, sich nothwendig sehr durchkreuzen mußte, so war es fast nicht anders möglich, als daß man immer bei irgend einer Gottheit auf eine oder die andere Weise anstieß, man mochte welche man wollte, zum porzüglichen Gegenstande seiner Verehrung mablen.

Alle folde Bergebungen aber, deren man fich bewußt oder unbewußt gegen die Gotter schuldig gemacht haben mochte, wurden benn durch die feierliche Guhne auf einmal ausgetilgt, und bas

gute Bernehmen mit den Gottern auf einmal wies ber bergeftellt.

Wenn nun die Funfzehnmanner genng Fat, teln, Schwefel und harz als vorbereitende Bergibnungsmittel unter das Bolf ausgetheilt hatten; fo begann die zweite Borbereitung zu dem Feste.

Das Bolf versammlete sich nahmlich bet bem Tempel der Diana auf dem Aventinischen Berge, und brachte Baizen, Gerste, und Bohnen, als die Erstlinge der Erndte dar, welche hier auffammengehäuft, und für die Sanger und Tanzer aufbewahrt wurden, unter welche man dergleischen Sachen als Belohnungen und Preise bet ben Spielen austheilte.

Diese Art von Belohnung der Sanger und Schauspieler schrieb sich aus den altesten Zeiten ber; denn schon bei den Griechen bezahlte man den Sangern ihre Muhe mit einem Kranze vom wilden Olivenbaume, oder vom Fichtenbaume, oder auch nur mit Alepfeln; so besoldete nun auch das romt, sche Bolf, bet den sekularischen Spielen, seine Theatersanger in Natura mit Baizen, Gerste, und Bohnen.

Wenn nun alle Borbereitungen ju bem Fefte geens digt maren, fo hub die Feier beffelben in ber Nacht an, wo querft ben Sollengottern nach bem Mus fpruch ber Sphille, Die gehörigen Opfer barge bracht werden mußten.

Man baute nahmlich drei Altare auf dem Mars, felde, an dem Ufer der Tiber; oder vielmehr man grub erst die Erde aus, und senkte die Altare hinsein, so daß sie tiefer, als die Oberstäche des Bosdens waren, woraus denn ein unterirrdischer Heerd entstand, der zu dem Boden einer Grube diente, in welche man das Blut der Opserthiere hinunters strömen ließ.

Denn nur ben himmlischen Göttern errichtete man erhabene Altare, welchen daher auch eigentlich wegen ihrer Hohe nur die Benennung von Altaren zukömmt. Den Erdgöttern baute man niedrige Altare, die fast mit dem Boden gleich waren; den unterirrdischen Göttern senkte man ihre Altare in die Erde; sie mußten tiefer, als die Oberstäche des Bodens selber seyn.

Bei ben Opfern, die man den unterirrbifchen Gottern brachte, fand gerade bas Umgefehrte von ben Gebrauchen ftatt, womit man den himmlischen Gottern zu opfern pflegte.

Den himmlischen Gottern opferte man bei Lage, ben unterirrbischen bei Nacht. Die Altare, ober vielmehr die Gruben ber unterirrbischen Gotter gierte man nicht mit weissen sondern mit schware

welches die Feler dieses großen Kestes fiel. Siemußten die Jahrbucher darüber zu Rathe ziehen. Demohngeachtet aber nahm man nur ohngefähreinen Zwischenraum von hundert Jahren von dereinen Feier dieses Festes dis zur andern an, weil man sich unter Sekulum eigentlich die längste Dauer bes menschlichen Lebensalters dachte, und diese sich auch über hundert Jahre erstrecken kann; wese wegen die Bestimmung des Jahres zu dieser hun, dertjährigen Feier immer noch sehr willkurlich blieb.

Daß sich diese Feier aber eigentlich nach dem hochsten Menschenaltet richten sollte, scheint auch der Ausruf zu beweisen, womit die sekularischen Spiele, wenn das Jahr zu der Feter derselben eine mal bestimmt war, in der Stadt, und im ganzen Lunde verkundigt, und jedermann dazu eingeladen wurde, als zu Spielen, die man noch nie gesesten hatte, und auch nie wieder sehen wurde,

Man feste alfo schon gewiß voraus, daß biefe Spiele nicht eher murben wieder gefeiert werden, als bis von der ganzen gegenwärtigen Zeitgenoffens schaft wahrscheinlich keiner mehr übrig wäre, gerfest, daß er auch das höchste Ziet der Dauer des menschlichen Lebenv erreichen sollte. Beswegen sich denn auch jener Ausruf sehr lächersich ausnahm, als der Kaiser Klaudius die sekularischen Spiele,

viel zu fruh, zu einer Zeit anstellte, wo noch viele Menschen lebten, welche ber vorigen Feier dieses Testes unter dem Kaiser Augustus selbst mit beiges wohnt hatten; aber der Kaiser wollte nun einmal ein hundertjähriges Fest feiern laffen, und die Zeit mußte sich schon nach seinem Willen bequemen.

Wenn nun die sekularischen Spiele diffentlich angekündigt waren, welches im April um die Ernds tezeit geschahe, so wurde das Volk durch eine Arr von Ausschnung oder Lustration erst dazu vors bereitet.

Die Junfzehnmanner saßen nahmlich einige Tage vorher schon vor dem Kapitolium auf Geraften, und gaben dem Bolke die Suhne, indem sie unter dasselbe geweihte brennbare Sachen, Fackeln, Schwefel, und Harz, austheilten, wosmit ein jeder nun sich selbst und seine Wohnung und Eigenthum, aufs neue heiligen und entsündigen konnte.

Schon feit ben alteften Zeiten wurde die blaue Schwefelflamme als ein ficheres Mittel betrachtet, wodurch 3. B. die Verunreinigung eines Saufes burch Todte, hinweggeweihet wurde.

Das Bolf mußte aber vollig entfündigt und ges heiligt bei einem Befte ericheinen, wodurch es fich Wenigstens hielt man sich besto fester an die Prophezeihungen, in so fern man glaubte, daß bieselben sich doch ursprünglich von den Parzen oder den Schicksalsgöttinnen selber berschreiben mußten, bei denen alles, was sie vorher saben und vorherssagten, auch schon unwiederrustich beschlossen war, und also in Unsehung seiner gewissen Erfüllung feinen Zweisel mehr übrig ließ.

Man rechnete die Parzen zu den geheimnisvols len Wesen, und in den mythologischen Dichtungen heißen sie Kinder der Tacht. Ob sie gleich die Schicksale der Sotter und Menschen lenkten, so wers den sie doch, nach den mythologischen Begriffen, zuweilen dem Jupiter, und zuweilen dem Pluto wies der untergeordnet. In dieser Vorstellungsart fand kein metaphysischer Begriff vom Satum statt; die Phantasie individualisitete sich die Besen, welche das Schicksal lenkten, und führte sie nach Gefallen mit in der Reihe der übrigen Göttergestals ten auf.

Det ben fekularischen Spielen nun flehte man bie Parzen insbesondere an, daß das neue Sefuslum eben so glucklich und heilbringend wie das alte, für Rom und seine Wohlfahrt seyn, und daß für die Prophezeihung von Roms unwandelbarem Gluck der Gott der Grenzen immer haften moge!

Nun wurde den geburtshelfenden Göttlinen oder Ilithyen geopfert, unter welchen man sich nicht nur eine Tochter der Juno, die eigentlich den Nahmen Ilithya führte, sondern auch die Diana, und noch mehrere Göttinnen bachte, welche von den Gebährerinnen um Hulse angerusen wurden, wozu denn auch die Prose und Postvorta gehörsten, von denen die erstere von der ordentlichen Geburt des Kindes mit dem Kopse voran, und die andere von der verkehrten Geburt mit den Füsen voran, den Nahmen führte.

Man flehte also die Postvorta an, daß sie die werkehrte und schwere Geburt verhindern, und die Prosa, daß sie die natürliche und leichte Geburt besördern möge. Die Anrusung der Gebährerinnen hatte nun Gottheiten zum Gegenstande, die sich um das Geburtsgeschäft ausschließend bekümmerten, und deren ganzes Wesen, nur auf dieß einzige Geschäft Bezug hatte; man stellte aber auch hier die schadende und die wohlthätige Gottheit sogleich zusammen, und suchte die eine nicht minder, als die andre, durch Opser zu versöhnen.

Diana fing, nach ber mythologischen Diche tung, ihr Geschäft, ben Gebährerinnen beizusteben, schon sehr fruh an. Latona, welche mit bem Apollo und ber Diana schwanger ging, wurde nahmlich zuerst von der Diana enthunden, die num auch gleich ihrer eignen Mutter, bei der Geburt des Apollo, schon selber wieder beistand; sich aber, auch nach diesem Geschäfte vom Jupiter die Bergünstigung einer beständigen Jungfrauschaft erbat, gleichsam, als wären die Freuden der Liebe, ihr durch dieß erste Geschäft in ihrem Leben, auf immer verleidet worden.

Db fie nun gleich felber auf allen Genuß ber Liebe Bergicht that, fo machte fie fich boch nachber immer ein Hauptgeschäft baraus, ben Gebahrerinnen beizustehen, und die Dichtungen führen bie Göttin selber redend ein, wie fie fagt:

"Auf den Bergen sen mein Aufenthalt; in den Stadten nur bann, wenn die Gebahrerinnen zu mir um Hulfe flehen; benn dieß Geschäft haben schon bei meiner Geburt die Parzen mir zugetheilt!" Da man nun bei der Feier eines Festes, das nach einem Menschenalter von der längsten Dauer, und nach Erlöschung der ganzen gegenwärtigen Generation, erst wiederhohlt wurde, vorzüglich die Nachkommenschaft mit in seine Wünsche schloß, so war es natürlich, daß man vor allen Dingen auch auf diese lange Zeit die Jithnen, oder gerburtshelsenden Gottheiten, dem Staate, bessen

Begier nach Schapen, Die Sulfe Des Serfules fich erbat.

Eine jebe Leibenschaft wurde nahmlich an fich fo wenig für gottlos und profan gehalten, daß man fie vielmehr felbst zu einer Gottheit personlizierte, und baber z. B. in Ansehung der Benus nicht sowohl irgend eine Ausschweifung in der Wollust für ein auszusähnendes Bergehen halten durfte, als vielmehr befürchten mußte, durch eine zu große Enthaltsamkeit diese Göttinn zu erzürnen.

Dei der Diana hingegen, war es umgekehrt; nur hatte ebenfalls bei dieser Gottin die Enthalte samfeit nicht als Tugend, sondern weil sie selbst dazu geneigt war, ihren Werth; und da nun das Interesse der Götter überhaupt, mit der herrschens den Leidenschaft und Lieblingsneigung eines jeden, sich nothwendig sehr durchkreuzen mußte, so war es fast nicht anders möglich, als daß man immer bei irgend einer Gotthelt auf eine oder die andere Weise anstieß, man mochte welche man wollte, zum porzüglichen Gegenstande seiner Verehrung mablen.

Alle folde Bergehungen aber, deren man fich bewußt ober unbewußt gegen die Gotter schuldig gemacht haben mochte, wurden benn burch die felerliche Guhne auf einmal ausgetilgt, und bas

Det diesen Nachtwachen durch allerlei Spiele und Ergöhlichkeiten munter zu erhalten, woran man sich durch die feierlichen und geheimnisvollen Opfer, die den Höllengöttern gebracht wurden, nicht hindern ließ. Um Ausschweifungen vorzubeugen, durften bei der Feier dieses Festes unter dem Ausgustus, auf den Besehl desselben junge Personen von beiderlei Geschlecht, den nächtlichen Spielen nicht beiwohnen, außer in der Gesellschaft ihrer Altern Anverwandten.

Am nachsten Tage nun verfügte man sich auf bas Rapitol, wo bem Jupiter weiße Stiere mit vergolbeten hornern, und der Juno weiße Ribe, für die Wohlfahrt des Staats geopfert wurden, wobei man nun um die Gewährung alles Guten, so wie bei den nachtlichen Opfern um die Abwens dung alles Bosen, die Gotter ansiehte.

Dann wurde auch dem Apollo und der Diana geopfert, und diesem Gotterpaare zu Ehren Spiele angestellt, worinn denn ein gewisser Stephanio, der eine neue Art von Tanz erfand, zweimal in den sekularischen Spielen tanzte, die einmal vom Augustus, und nachher freilich vorzeitig vom Kaifer Klandius wieder geseiert wurden.

Muffer ben orbentlichen Schaufpielen, bie man aufführte, wurden auch im Cirfus Wettrennen

angestellt, und es gab nicht leicht eine Art von Spielen, die man bei diefer Beranlaffung nicht wiederhohlt hatte.

Ein Dichter aus ben fpateften romifchen Zeiten, macht folgende Beschreibung von ben fefularifchen Spielen, die zu feiner Zeit noch einmal von Phis Uppus Arabes und beffen Sohn gefeiert wurden:

, Speife und Trank vergift das Bolf, welches die Rachte durchwacht, bei dem Anblick der manenichfaltigen und immer neuen Spiele, die es mit Staunen anfieht."

"Es hort fich nimmer fatt, und fieht fich nime mer fatt, und wird ber Abwechselung nicht übers bruffig."

"Denn hier fieht es einen Prometheus, ber aus Thon ben Menfchen bilbet; dort eine Deukalionissiche Gundfluth, und die neue Schöpfung der Mensichen aus Riefelfteinen."

"hier ift einer, ber Troja noch einmal wieder einnimmt, indem er von den Giern der Leda die Erzählung anhebt. Jener ftellt ben Untergang von Theben, durch den Zwift ber Bruber bar."

"Die Fabel redet, handelt, lebt; und was nur irgend einmal da war, das steht hier wieder auf; und das, was niemals da war, kommt ebenfalls dum Vorschein." "Mit der furchtbaren Larve ftrengt ber Schand fpicler feine Rrafte an, bag feine Gebahrben ju ben Borten, und feine Borte ju ben Gebahrben paffen."

"Bas legend im Kriege und Frieden in allen Jahrhunderten fich Groffes ereignet hat, das stellt die Tragodie hier auf einmal wieder dat."

Bei allen diesen Ergöhlichkeiten und Spielen aber vergaß man auch wieder der Götter nicht, sondern bewirthete sie selbst in ihren Tempeln an Tischen, um welche man Betten jum Lager für die Götter, und Stühle ju Sigen für die Götting pen stellte, und ihnen reichlich Spelsen auftrug, welche Teremonte, wie wir schon bemerkt haben, Lektisternium hieß.

Die Sibylle hatte nahmlich auch befohlen, daß man mit Lobgesangen im hause der Gotter vers weilen folle, welches sich denn eben auf die Lektischernien bezog, wo man, während daß die Gotter zu Tafel saßen, ihnen zu Ehren auch festliche Lies der anstimmte.

Man pflegte bei den Lektisternien die Sotter paarweise an die Tische zu sehen, so daß z. B. Jupiter mit der Juno, Neptun mit der Minerva, Mars mit der Benus, Apollo mit der Diana, Nun wurde ben geburtshelfenden Göttinnen oder Ilithyen geopfert, unter welchen man sich nicht nur eine Tochter der Juno, die eigentlich den Nahmen Ilithya führte, sondern auch die Diana, und noch mehrere Göttinnen dachte, welche von den Gebährerinnen um Hulfe angerusen wurden, wozu denn auch die Prose und Postvorta gehörsten, von denen die erstere von der ordentlichen Geburt des Kindes mit dem Kopse voran, und die andere von der verkehrten Geburt mit den Füßen voran, den Nahmen führte.

Man flehte also die Postvorta an, daß sie die verkehrte und schwere Geburt verhindern, und die Prosa, daß sie die natürliche und leichte Geburt befördern möge. Die Anrusung der Gebährerinnen hatte nun Gottheiten jum Gegenstande, die sich um das Geburtsgeschäft ausschließend bekümmersten, und deren ganzes Wesen, nur auf dieß einzige Geschäft Bezug hatte; man stellte aber auch hier die schadende und die wohlthätige Gottheit sogleich zusammen, und suche die eine nicht minder, als die andre, durch Opfer zu versöhnen.

Diana fing, nach ber mythologischen Diche tung, ihr Geschäft, ben Gebahrerinnen beizustes ben, schon sehr fruh an. Latona, welche mit bom Apollo und ber Diana schwanger ging, wurde nahmlich zuerst von der Diana enthunden, die nut auch gleich ihrer eignen Mutter, bei der Geburt des Apollo, schon selber wieder beistand; sich aben auch nach diesem Geschäfte vom Jupiter die Bersgünstigung einer beständigen Jungfrauschaft erbat, gleichsam, als wären die Freuden der Liebe, ihr durch dieß erste Geschäft in ihrem Leben, auf immer verleidet worden.

Db fie nun gleich felber auf allen Genuß der Liebe Bergicht that, fo machte fie fich boch nachher immer ein hauptgeschäft daraus, den Gebahrerinten beizustehen, und die Dichtungen führen die Göttin selber redend ein, wie fie fagt:

"Auf den Bergen sen mein Aufenthalt; in den Stadten nur bann, wenn die Gebahrerinnen zu mir um Hulfe flehen; beun dieh Geschäft haben schon bei meiner Geburt die Parzen mir zugetheilt!" Da man nun bei der Feier eines Festes, das nach einem Menschenalter von der längsten Dauer, und nach Erlöschung der ganzen gegenwärtigen Generation, erst wiederhohlt wurde, vorzüglich die Nachkommenschaft mit in seine Wünsche schloß, so war es natürlich, daß man vor allen Dingen auch auf diese lange Zeit die Jlithpen, oder gesburtshelsenden Gottheiten, dem Staate, bessen

Erhaltung und immer blubende Fortdauer man wunschte, geneigt ju machen, und ju verfohenen suchte.

Juleht wurde auch der Tellins oder fruchte schwangern Erde selber, um sich Segen und Kulle aus ihrem Schoose, auf die Jufunft zu ersbitten, eine trächtige Sau geschlachtet, und hiemit endigten sich die nächtlichen Opfer, wobei man aber gleich vom Anfang an, der Vorschrift der Sibylle, daß mit dem seierlichen Ernst stets froher Scherz vermischt sey, sorgfältig eingedenk war, und nicht säumte, bei den nächtlichen Opfern auch zugleich die nächtlichen Spiele zu seiern.

Man machte nahmlich Freudenfeuer, und sang babet festliche Lieder. Much gundete man den Gotstern zu Ehren viele Lichter an, welches zugleich eine Unspielung auf die Ceres, die Mutter der Proferspina war, wie sie mit ihrer Fackel die Nacht ersteuchtete, um ihre versohrne Tochter zu suchen.

Nach ber Darftellung eines romifchen Dichters aus ben fpatern Beiten, veranstaltete man bei nachte lichen Spielen sogar schon eine Art Feuerwerfe, wobei man Feuerraber, Lauffeuer, u. f. w. an bazu bereiteten bunten Geruften anzubringen wußte.

Man machte aber eigentlich bie Rachte burch ans Pflicht den Gottern ju Ehren, und fuchte fich

Bet diesen Nachtwachen durch allerlei Spiele und Ergöhlichkeiten munter zu erhalten, woran man sich durch die feierlichen und geheimnisvollen Opfer, die den Höllengöttern gebracht wurden, nicht hindern ließ. Um Ausschweifungen vorzubeugen, durften bei der Feier dieses Festes unter dem Augustus, auf den Beschl desselben junge Personen von beiderlei Geschlecht, den nächtlichen Spielen nicht betwohnen, außer in der Gesellschaft ihrer ältern Anverwandten.

Am nachsten Tage nun verfügte man sich auf bas Rapitol, wo bem Jupiter weiße Stiere mit vergoldeten hornern, und der Juno weiße Rube, für die Wohlfahrt des Staats geopfert wurden, wobei man nun um die Gewährung alles Guten, so wie bei den nächtlichen Opfern um die Abwens dung alles Bosen, die Gotter ansiehte.

Dann wurde auch dem Apollo und der Diana geopfert, und diesem Gotterpaare zu Ehren Spiele angestellt, worinn denn ein gewisser Stephanio, der eine neue Art von Tanz erfand, zweimal in den sekularischen Spielen tanzte, die einmal vom Augustus, und nachher freillich vorzeitig vom Kaifer Rlaudius wieder geseiert wurden.

Muffer ben ordentlichen Schaufpielen, die man aufführte, wurden auch im Cirfus Wettrennen

angestellt, und es gab nicht leicht eine Art von Spielen, die man bei blefer Beranlaffung nicht wiederhohlt hatte.

Ein Dichter aus ben fpateffen romifchen Zeiten, macht folgende Beschreibung von ben fekularischen Spielen, die zu feiner Zeit noch einmal von Phie Uppus Arabes und beffen Sohn gefeiert wurden:

, Speife und Trank vergift das Bolf, welches bie Rachte durchwacht, bei dem Anblick ber manenichfaltigen und immer neuen Spiele, die es mit. Staunen ansieht.

"Es hort fich nimmer fatt, und fieht fich nims mer fatt, und wird ber Abwechselung nicht übers bruffig."

"Denn bier fieht es einen Prometheus, ber aus. Thon ben Menschen bilbet; dort eine Deukalionisssche Gundfluth, und die neue Schöpfung ber Mensichen aus Rieselsteinen."

"hiet ift einer, der Troja noch einmal wieder einnimmt, indem er von den Gern der Leda die Erzählung anhebt. Jener fiellt den Untergang von, Theben, durch den Zwist der Bruder bar."

"Die Fabel rebet, handelt, lebt; und mas nur irgend einmal da war, das steht hier wieder auf; und das, was niemals da war, kommt ebenfalls jum Borschein." "Mit der furchtbaren Larve ftrengt der Schand fpicler seine Rrafte an, bag feine Gebahrben ju ben Borten, und seine Borte ju ben Gebahrben paffen."

"Was legend im Kriege und Frieden in allen Jahrhunderten fich Groffes ereignet hat, das stellt die Tragodie hier auf einmal wieder dar."

Bei allen diesen Ergößlichkeiten und Spielen aber vergaß man auch wieder der Gotter nicht, sondern bewirthete sie selbst in ihren Tempeln an Lischen, um welche man Betten jum Lager für die Götter, und Stühle ju Sigen für die Götting pen stellte, und ihnen reichlich Spelsen auftrug, welche Teremonte, wie wir schon bemerkt haben, Lektisternium hieß.

Die Sibylle hatte nahmlich auch befohlen, daß man mit Lobgesangen im hause der Gotter vers weilen folle, welches sich denn eben auf die Lektischernien bezog, wo man, während daß die Gotter zu Tafel saßen, ihnen zu Ehren auch festliche Lies der anstimmte.

Man pflegte bei den Lektisternien bie Gotter paarweife an die Tische ju fegen, so daß j. B. Jupiter mit der Juno, Neptun mit der Minerva, Mars mit der Benus, Apollo mit der Diana,

Bulfan mit ber Befta , Mertur mit ber Ceres, ale jufammenfpeifend dargeftellt murben.

So wie nun aber bei ben Alten bie Manner nicht zu Tifche faßen, sondern auf Betten zu Tische lagen, die Frauen hingegen neben den Mannern saßen, so wurde dieser Unterschied auch bei den Göttern und Göttinnen genau beobachtet; und ein römischer Schriftsteller aus den spätern Zeiten ber klagt es, daß dieser wohlanständige Gebrauch nur noch in den Tempeln der Götter statt finde, und aus den Privathäusern schon verbannt sen, wo-Männer und Krauen wider allen Wohlstand, auf Betten zusammen zu Tische lägen.

Auf ben alten Monumenten findet man oft biefe hausliche Scene abgebildet; der Mann ift liegend, fich auf Riffen lehnend, die Frau aber neben ihm am Tifche figend dargeftellt.

Die Betten fur die Gotter bei den Lektisternien wurden von den romischen Senatoren zuweilen selbst gelegt. Fur die Speisen der Gotter aber mußten die Epulonen forgen, deren Umt im Bors hergehenden schon beschrieben ist.

Anfänglich waren biese Mahlzeiten, die man für die Gotter veranstaltete, frugal und einfach; man setzte ihnen auf hölzernen Tischen Gemuse, Ruchen, und die Erftlinge von Früchten vor. Machher erftrecte fich ber zunehmende Lurus anch auf diese Göttermahlzeiten, welche man mit einem ungeheuren Aufwande veranstaltete, weil denn doch die Götter, welche man bewirthen wollte, wenigstens eben so reichlich mit Speisen versorgt werden mußten, als man sich selbst bedachte.

Ein Rirchenvater welcher noch in jenen Zeiten lebte, spottet hierüber sehr beiffend, indem er sagt: morgen ist Jupiters Gastmahl, morgen sist Jupiter zu Tische, er braucht viel Speise, weil er schon ein Jahr gesastet hat. Der Spott dieses Kirchen: vaters bezieht sich nahmlich auf ein Lektisternium, das dem Jupiter alle Jahr einmal veranstattet wurde.

Ein anderer Kirchenvater wißelt über dies sen Gebrauch, indem er besonders den Umstand als lächerlich darstellt, daß die übrigen Götter an der Tafel des Jupiters schmaronten. Heberhaupt harten die ersten Christen vor den Lektisternien den gröften Abscheu, so daß sie lieber den Märtirertod erwählten, als an der Feler dieser Göttermahlzels ten Theil nahmen.

Außer ben öffentlichen Lektisternien nun gab es auch noch andre welche in den Saufern gefeiert wurden, indem in der Stadt auf allen Strafen die Hausthuren offen ftanden, und sogleich bei dem Eingange für die Borbeigehenden der Eisch gedeckt

war, ju welchem man Bekannte und Unbekannte einlud. Man machte es sich bei dieser Feier jugleich zur Pflicht, mit seinem Feinde gutig und sanft zu reden, von allem Streit und Jank sich sorgfältig zu enthalten, auch den Gebundenen an diesem Tage ihre Bande zu lösen: weil man, durch alle diese Aeußerungen einer wohlthätigen und mensschen Teußerungen einer wohlthätigen und menschlichen Gesinnung, auch den Göttern wohlgefällig zu sehn und ihren Jorn wieder zu versöhnen glaubte.

Es war nahmlich eine schone Ibee bei den Alten, daß die Gotter zuweilen selbst unter der Geftalt von Unbefannten und Fremden erschienen waren, um die Gesinnung der Sterblichen zu prüssen und zu erfahren, ob sie das heilige Gastrecht übten oder nicht, weswegen man sich denn auch die gastfreundliche Aufnahme der Fremden und Unbefannten gleichsam als eine Bewirthung der Götter selber dachte, wodurch ein jeder in seinem Hause die Lektisternien seierte.

Diese Vorstellungsart der Alten ift felbst ben christlichen Religionsbegriffen febr angemeffen, woes ausbrücklich heißt: was ihr der Geringsten einem, der eurer Gulfe bedurftig war, gethan habt, das habt ihr mir gethan, — und wo man noch iht nichts Anstößiges barin findet, mit dem jutraulichen

Tifchgebete, Romm, und fey unfer Gaft! bie Gottheit bei ber Dahlzeit, einzuladen.

Während den Leftisternien oder Göttermahlen, musten die Frauen sich in dem Tempel der Juno versammlen, und diese Göttin mit gebogenem Anie um die Wohlfahrt und Erhaltung des Staats ans slehen, nach dem schon angeführten Ausspruche der Sphille:

"Die durch hochzeitliche Bande einem Manne verknüpft ift, foll fnieend am Altar der Juno gut ber Gottinn fleben, daß fie ben Welbern und auch ben Mannern hold fen!"

Juno war nahmlich die große Hochzeitsstifter rinn bei den Alten. Go wie sie unter den Gottinnen als die Vermählte des Jupiters, vorzüglich die Chefrau spielte, so stand sie auch auf Erden den Ehen der Sterblichen vor, indem sie den Neuvermählten das sanfte oder schwere Joch auslegte, wovon sie auch den Nahmen Juno Juga oder die jochende Juno sührte, unter welcher Benennung ihr auch in Rom ein Altar errichtet war-

Wenn der Brautigam die Neuvermahlte in fein Saus führte, so fiehte diese die Juno an, daß ihr Eingang glücklich seyn möge; wenn die Pfosten des Sauses gefalbet wurden, so erbat sie sich von der Juno ein dauerhaftes häusliches Glück; und

indem fie ben jungfraulichen Gartel ablegte, ems pfahl fie fich in ben Schub ber Juno.

Das Glück mas nun eine jebe für fich von der Juno erbeten hatte, mufte, in jo fern hiervon das Glud des gangen Staats abhing, bei der diffentlis den Feier, von allen für alle gemeinschaftlich erber ten werben.

Juno wurde auch als eine der hohen schüsenden Gottheiten Roms zugleich mit dem Jupiter und der Minerva auf dem Rapitolium verehet, und hatte überdem noch einen Tempel auf dem aventinischen Berge, der ihr unter dem Nahmen Juno Regina oder Juno die Königlun geweiht war, in welchem die Matronen ihr auch eine eherne Bildfaule erzeichtet hatten. In diesem Tempel versammleten sich also die Frauen um ihre Bitten vor den Thron der Juno zu bringen.

Ferner wurden bei ber Feier ber sekularischen Spiele dem Genius gemeinschaftlich Opfer darges bracht. Ein jeder dachte sich nahmlich unter seinem Genius seinen besondern Schukgeist, ber ihn von seiner Seburt an bis ans Grab begleitete, und über alle seine Schicksale wachte; auf die Beise hatte nun auch jedes Bolk seinen Genius oder Schukgeist, unter dessen besondern Obhut seine Schicksale standen. Diesem Genius suchte man

unn fur die blubende Fortdauer des Staats, fo wie ein jeder bem feinigen, fur die Fortdauer des Lebens, feine Dankbarkeit und Berehrung gu beweifen.

So wie ein jeder an seinem Geburtstage seinem Genius opferte, feierte hier das ganze romische Bolt die Zahl der Jahrhunderte, welche seit seiner Entstehung unter mancherlei abwechselnden Schicks salen verflossen waren.

Man bildete ben Genius als einen schönen Jüngling ab, ber einen Kranz von Blumen auf dem Haupte trug. Die Schutzsöttinn der Frauen war die Juno, in so fern sie, von einer jeden als ihre besondere Juno angerusen wurde, und als eine solche ihr Wesen gleichsam vervielfältigen oder vereinzeln muste; wo sie denn nicht mehr die eigentliche himmlische Göttinn Juno, sondern der Schutzeist einer einzelnen weiblichen Person war, die sie von der Geburt dis ans Grab, so wie der Genius die Männer, durch das Leben begleitete. Juno, als der weibliche Schutzeist, wurde unter der Gestalt einer Jungsrau mit einem Purpurmantel bekleidet abgebildet.

Die Frauen trugen daher auch ein purpurnes Oberfleid, wenn fie ihrer Jund ober ihrem Schutsgeift opferten; die Manner zogen weiffe Rleider au, wenn fie bem Genius ihr Opfer brachten, Dam ner und Frauen aber schmudten fich vorzüglich ju blefer Feier.

Dem Genius murbe ein Altar von grunen Rafen errichtet, ben man mit Blumen umfranzte. Ihm war ber Platanus, Baum geheiligt, unter beffen fich weit verbreitendem Schatten man am gemächlichsten dem froben Lebensgenuß, bet Wein und Ruß, sich überlaffen konnte.

Und diefes hieß nun feinem Genius einmal gu Gefallen leben; bem gu Liebe von ber Strenge gegen fich felber einmal etwas nachlaffen, und gleichsam aus Pflicht fich gutlich thun.

Im Grunde war es das Leben und Dafenn felber, welches man unter dem Bilde des Gentus verehrte, den man, um die bidhende Fortdauer zu bezeichnen, jugendlich und mit einem Blumenkranze geschmuckt, darftellte.

Bas man also feinem Genius that, das that man fur die Fortbaner seines eignen Lebens, indem man von der immermahrenden Thatigkeit einmal abließ, und nun auf einige Stunden bloß lebte, um zu leben, oder des Lebens einmal zu genießen.

Die Opfer, welche man bem Genius darbrach, te, bestanden, nach der altesten Weise, aus Mehl und Salg, das man in die Flamme auf den Altar warf; auch Ruchen wurden ihm dargebracht, Bein vor ihm ausgegossen, und Beihrauch vor ihm aus gezändet; so wie ein römischer Dichter fingt:

Sieb mir ben Weihrauch, Knabe, ihn auf bie Gluth ju werfen,

Und ben Bein, bag ich ibn in die gifchenbe Flamme gieße!

Man schmudte nun den Genius mit Blumen, und salbte feine Loden; wovon ein andrer romi, scher Dichter fingt:

Der Genius fen felbft jugegen, und feiner Berehs rung Zeuge!

Mit Blumen fen fein heiliges haar umkrangt; Bon köftlichen Balfam trauste seine Schläse; Er sey von Ruchen gesättigt, und von Wein ber rauscht!

Rachdem man nun dem Senius geopfert hatte, bewirthete man sich gastfreundlich untereinander, und selbst diese Bewirthung war gleichsam eine Fortsehung von der vorhergegangenen Verehrung der Sottheit, die das Leben schukt. Und so wie man durch diesen froben Senuß dem Senius zu Sefallen lebte, so betrog man hingegen, nach dem sprichwörtlichen Ausbruck, seinen Senius, wenn

man and übertriebener Rargheit und Sparfamteit fich etwas von diefem Genug entgog.

Auch diese ichone Idee der Alten von einem fcubenben Genius hat fich nicht verlohren, fom bern ift nachher in den Begriff von Schubengeln übergegangen.

Nun mufte bei ber sefularifchen Feier noch folgende Vorichrift in bem Oratel ber Sibylle beobs achtet und genau Befolgt werben:

"Junglinge und Madchen fiimmen Lobgefange im Tempel ber unfterblichen Götter an, und die Zahl der Madchen und der Junglinge bilden jede für sich ein besonderes Chor; auch mussen Wätter der ausgewählten Zahl von Knaben und Matchen, des frohen Festes Zeugen, noch beibe sich des suben Lebens freuen!"

Nachdem man nahmlich den ersten Tag ber sekularischen Spiele vorzüglich auf dem Rampus Martius am User der Tiber, und den zweiten auf dem Rapital geseiert hatte, so wurde nun am dritten in dem Tempel des Apollo auf dem palatis nischen Berge, der große Festgesang, nach der Borschrift der Sibylle, von Knaben und Mäd; den angestimmt.

Diefer Festgefang der bei ber hundertjährigen Feier gesungen murde, mufte freilich dem Inhalte

nach immer berfelbe fenn; bem Ausbruck aber und ber Sprache nach murbe er, ju ben Zeiten wo bie Dichtfunft blubte, neu bearbeitet, welches besonders bei der Feier ber sekularischen Spiele, unter dem Augustus, von einem der vortrestichsten und berühmtesten romischen Dichter geschahe, der in diesem sekularischen Gesange, ein Meisterstuck von Schönheit und Erhabenheit der Sedanken geliesert hat, wobei er doch keinen Umstand übergangen ist, der bei der Feier dieses Festes in Betrachtung kam.

Die ausgewählte Zahl ber Anaben bestand, so wie die Zahl der Madchen aus dreimal neun. Der Chor der Anaben und ber Madchen bub einstimmig ben Gefang an:

Phobus, und bu Diana, Königinn ber Wälber;
Ihr bes himmels glänzende Zierden;
Von Sterblichen nimmer genug verehrt;
Verleihet, was wir bitten,
In ber heiligen Zeit,
Wo nach ber Sybille Orakelfpruch,
Unbesteckte Jungfrauen und blübende Knaben
Den Göttern, welche die sieben hügel schützen,
Das Lied ankimmen follen.

Run fang ber Chor ber Knaben allein: er follte nahmlich bie Gotter um die Bermehrung ber

remifchen Macht anflehn; weil blefe aber gu ben Beiten bes Augustus fast icon unbegrenzt mar, so gieng bies Gebet in eine Art von bewundernder Betrachtung über, woraus eine ber schönften und erhabenften Stellen in biefem Gebicht entstand:

Alleserlenchtende Sonne, bie bn auf beinem ftrabe lenben Wagen,

Den Lag hervorrufft, und wieder in Dunkel vers bullft,

Immer neu und boch unverandert am himmel gebohren,

Du muffeft auf beiner glanzenben Laufbahn Nichts Größres feben, als Rom! —

Nun erfiehte bas Chor ber Madchen von den Gottern, basjenige, worauf die Wohlfahrt des Staats sich grundete, seine Bevolkerung und Bers mehrung; wozu die Gotter den Shen Gluck, und den Müttern eine leichte und gluckliche Entbindung gewähren sollten.

Sie richteten aber ihr Gebet insbesondere an bie Ilithna, die ben Schwangern beisteht; und weil der Begriff von den Gottheiten, die dies Geschäft verrichteten, sehr schwankend war, vorzügslich aber Diana selber unter biesen verschiedenen Benennungen verstanden wurde, so wurden auch

hier mehrere Nahmen der Gottheit auf dinmal genaunt, wie man dies immer that, um sich in der Anrufung nicht etwa eines Versehens schuldig zu machen.

Bugleich murde ein Gefet, wodurch bie Ehen und die Bevolkerung des Staats befordert werden follten, mit. in dies Gebet geschloffen, und der Bottheit in ihren besondern Schut empfohlen.

Beide Chore vereinigten fich nun wieder, und fiehten die Gotter an:

"Daß wenn nun wiederum ein Jahrhundert verflossen sen, auch diese Spiele drei heitere Tage, und drei schone Rachte hindurch, eben so froh wie jest mochten gefeiert werden!"

"Daß die Bahrfagung der Parzen untruglich fenn, und der Gott der Grenzen felber für ihre Erfüllung haften moge! Daß an den schon abget sponnenen Schicksalesaden das Glück der fünftigen Zeit sich knupfe!"

"Daß die Erde Früchte und heerden in ihrem Schoofe fauge; daß Ceres mit einem vollen Kranz von Aehren prange! und daß des himmels seege nenden Tropfen, und die lauen Lufte den garten Reim ernabren!"

Dun fang ber Chor ber Rnaben allein:

"Apollo fanft und gutig, wenn bein Pfeil in Rocher fclummert, bore die Bitte ber Anaben!" Und bann bas Chor der Dabchen:

", 3weigebornte Luna, Koniginn bes himmels, bore ber Dabchen Bitte!"

Dann beide Chore:

"If Rom euer Bert ihr Gotter; geschahr es auf euren Befehl, baß ein Saufen ber Uebriggebliebenen von Troja, feine Sausgotter und seinen Sit vertauschte, und gludlich an ben Kuften Italiens landete;"

"Jener Saufen, bem ber fromme Aeneas mitten burch die Flammen von Troja einen Weg bahnte, um ihm einst mehr zu erkampfen, als er verließ;"

"O ihr Gotter, fo verleiht auch eble Sitten ber gelehrigen Jugend; bem Alter Rube; bem romuliichen Bolte Macht und Starte, und mit einer tapfern Nachkommenschaft immer neuen Glant!" u. f. w.

"Sittsamfeit und alte Treue, edle Bescheibens beit, und jede entschwundene Tugend kehre wieder, und Ueberfluß krone bas Land!"

Bum Apollo flehte der Chor der Knaben:

"O bu mahrfagender Phobus mit dem bligens ben Bogen, bennoch fauften Liedern hold, ber du mit heilender Runft zerfchellte Glieder ftar:

"Wenn du mit gnadigem Blid auf biefe fieben Sugel, auf Rom und fein Gebiet, herniebers schaueft; so nimmt fein Glad ohn' Ende gul"

Dun flehte bas Chor ber Mabden die machtige Diana noch einmal um Erhörung aller biefer Bits

"Die bu den Aventinischen Singel, und den Algidus bewohneft, o Diana, nelge dein Dhr gu dem Fleben der Priefter, und gu den frommen Bitz ten der Knaben, die dir lobfingen."

Beide Chore fangen nun einftimmig:

"Man lehrte mich bas Lob des Phobus und Dianens Lob in vollen Choren fingen; und mit der fugen Zuversicht, daß Jupiter und alle Gotter meine Bitten horten, fehr' ich nun heim zu meiner Eltern Saufe!"

Ob nun gleich bie eigentliche fekularliche Feier nur drei Tage und drei Rachte mahrte, so danerten doch die Ergöhlichkeiten noch langer fort, wobet denn besonders allerlei Gaukelspieler, die sich au diesem Feste eingefunden hatten, das Bolk au beluftigen suchten.

Bu biefen gehörten die Praftigiatoren, eine Art Tafchenfpieler, die ichon abnliche Runfte, wie

ju unsern Zeiten, trieben; indem fie abgebrochens Spigen von Lanzen verschluckten; abgerichtete Hunde für Geld ihre Kunfte machen ließen; auf ein bloges Bort eine Flamme hervorbrachten, und bergleichen. Die Gautelfunfte dieser Taschenspieler nunte das Volt Mirakel.

Die Petauristen sprangen burch Reifen, welche sie nicht berühren burften, und bie man zuwellen vorher anzundete, um die Geschicklichkeit burch die Gefahr besto auffallender zu machen, wenn der Pestaurift, ohne sich zu beschädigen, den Sprung that.

Auch ließen sich die Petanristen auf einem Rabe in der Luft herumdrehen, und hielten sich so lange baran fest, die das Rad im schwellsten Schwunge war, worauf sie plotisich tos ließen, und wenn sie noch so weit hinweggeschleudert wurden, dennoch immer wieder auf den Kußen standen.

Seiltanzer gab es chenfalls, wovon einige auf fo bunnen Linien tanzten, bie man in ber Luft nicht bemerten konnte, weswegen man benn auch biefe fonberbaren Tanzer felbst Lufttanzer nannte.

Mach den Zeitberechnungen der Alterthumss forscher wurden die sekularischen Spiele unter dem Augustus zum funften Male gefeiert, nache dem der eigentliche Zeitpunkt dazu schon lange vorbei war.

Vier und sechzig Jahre nachber, als man seit der Erbauung Roms gerade achthundert Jahre zählte, feierte der Kaiser Klaudius diese Spiele, gleichsam, als ob er die vorige Versaumnis wieder einhohlen, und dies Fest nun besto früher wieder feiern wollte, je länger es das vorigemal war auf; geschaben worden.

Der Raifer Domitian felerte die sekularischen Spiele zum siebenten, Autoninus Pius zum achten, Septimius Severus zum neunten, und der Raifer Philippus Arabs mit keinem Sohne, der sein Mitregent war, zum zehnten male, als man von der Erbanung Roms an, gerade tausend Jahre Zählte.

Bon diesen sekularischen Spielen nun, welche unter dem Philippus Arabs gefeiert murben, schrieb sich, nach der Behauptung eines romischent tholischen Schriftstellers, die Indulgenz oder der hundertjährige Ablaß unter den Pabsten, auf folgende Beise her.

Philippus Arabs war nahmlich, wie die alte Rirchengeschichte sagt, mit seiner ganzen Familie zur christlichen Religion übergegangen, und hatte sich von dem damaligen sogenannten Pabste Fabiat nus taufen lassen.

Nun durfte aber der Raifer durch die Unterfas gung der sekularischen Spiele, es damals nicht mit dem ganzen Bolke verderben, und doch war die Zulassung der Feier dieser heidmischen Spiele ein Bergehen, das nur durch einen ganz besondern und außerordentlichen Ablaß einigermaßen getilgt werden konnte, welche Art von Ablaß denn auch nur alle hundert Jahre einmal, und zwar nur in solchem Falle, wo man sich gar nicht anders zu helsen wüßte, ertheilet werden sollte.

Indem nun Fabianus nicht nur dem Raifer fondern auch seiner Familie und mehreren Dufferstigen eine Art von öffentlicher Absolution ertheilte, so seize er diese Aussöhnung mit der Gottheit gleichsam an die Stelle der sekularischen Feier, durch welche man auch die Gottheit, obgleich auf eine ganz andere Weise, zu versöhnen suchte.

Dach dem Geständnis romischkatholischer Schriftsteller selber, suchten die Bischofe von Rom die heidnischen gottesdienstlichen Gebräuche, all malich in die driftlichen, welche mit denselben einige Aehnlichkeit hatten, zu verwandeln.

Die Februation 3. B., eine Art Reinigung ober Entfündigung, welche in den Monat Februar fiel, und wobei man vorzüglich den Pluto, der auch Sebruus hieß, verehrte, wurde in das Fell

der Reinigung der heiligen Jungfrau Maria vers wandelt; und das Wasser, womit die Priester das Bolf bei der Entsündigung besprengten, oder wos mit man sich selbst benehte, erhielt in der christlis chen Kirche den Nahmen des Weihwassers, so daß die Neubekehrten ihre alten Religiousgebräuche, nur in eine neue Form gekleidet, gewissermaßen wies derfanden.

Bei den alten Romern waren die Verschnungs, mittel mit der Gottheit an sich selbst so angenehm, daß man gar keine Indulgenz davon verlangte; bei den christichen Romern oder römischkatholissichen Christen hingegen, wo diese Verschnungssmittel in Bußungen und Kastelungen geseht wurden, suchte man nun freilich dassenige, was man durch diese Veränderung verlohren hatte, einigers maßen durch die Indulgenzen zu ersehen, um wenigsstens von Bußungen frei zu sehn, da man ohnedem auf alle die ehemaligen Vergnügungen, die nun für gottlos gehalten wurden, Verzicht thun mußte.

Merkwurdig ift noch folgende Bergleichung, welche ebenfalls ein romifcheatholifcher Schriftftels ler zwifchen ben chriftlichen und heibnifchen Lektifters nien ober Gotterspeisungen anftellt.

Bie, fagt er, follten wir, ba jene Profanen, ihre Gotter gu Tifche luden, und ihnen Spelfen

vorsetzen, nicht vielmehr den Leib und das Bint iChrifti als ein heiliges Lektisternium betrachten, wobei nicht mehr den Gottern Speisen aufgetragen werden, sondern der Gottmensch selber den Sterbelichen zur Speise wird.

Alle funf und zwanzig Jahre wird jest in Rome ein Jubeljahr gefeiert, und mahrend beffelben ift bie sogenannte heilige Thure in der Peterskirche eröfnet, welche nachher bis zum kunftigen Jubet. sahre wieder vermauert wied.

Man darf in diese Thure, so lange sie eröfnet ift, wohl hinein aber nicht wieder aus derselben berausgehen; vielleicht aus dem Grunde, weil sie nur von dem Profanen zum heiligen, nicht aber von dem Heiligen wieder zum Profanen führen soll:

Die Pilgrimme sammlen sorgfältig die alten Studen Kalf und Stein von einer solchen eingerschlagenen Thure, und bewahren es als ein heteligthum. An der Mauer dieser Thure sieht man ist ein Kreuz von vergoldeter Bronzel, und die Einsfassung ist von violettem Marmor.

Außer diefer heiligen Thure gehen von der groe gen Halle vor der Peterskirche noch funf Thuren in dieselbe, und die Flügel der mittelften sind von Bronze. Auch die heilige Thure bekommt während des Jubeljahres dergleichen Flügel von Bronze.

Daß durch den heiligen Eingang in die Peters, firche das christliche Jubeljahr in Rom vorzüglich bezeichnet wird, ist nicht zu verwundern, da aller Glanz und alle Pracht des neuen Roms, in diesem ersten Tempel der römischtatholischen Christenheit gleichsam vereinigt ist, um das Auge zu blenden, und die Einbildungskraft zu täuschen, welche den Begriff von der Majestät des Gebäudes, auf die Religion selber überträgt, der zu Ehren ein solches Gebäude errichtet, und zu ihrem heiligsten Dienstergemeihet ist.

Bon ben Festen, welche man ben St tern außerordentlich feierte oder ge lobte, und von Gelübden, Opfern und Gebeten überhaupt.

Das neuntägige Opferfeft.

Co tapfer bie alten Romer waren, so leicht tießen fie fich boch durch jede auffallende Naturgerscheinung schrecken, deren Ursach sie nicht begreifen tonnten, und die sie unmittelbar der Burtung der Götter zuschrieben, deren Zorn, ihrer Meinung nach, durch dergleichen Bunderzeichen den Sterbeilichen verfandigt wurde.

Oft ließ man felbst durch unbedeutende Riebenigfeiten sich in Furcht seben, und bei großer Roth und Gefahr, wo die Einbildungsfraft alles Burchtbare vergrößerte, und sich selber dazu noch neue Schreckbilder schuf, wurde jedem Gerüchte, bas sich von dergleichen Erscheinungen verbreitete, um besto leichter Glauben beigemeffen.

Oft waren biefe Erbichtungen findifch, und befto übertriebener, je größer die Noth war, in wele der fich ber Staat befand; wie dieß benn befom bers in bem Karthaginensischen Kriege fich jum

öftern ereignete, wo man 3. B. fein Bedenken trug, bem Gerücht von einem Bunderzeichen zu glauben, welches darin bestand, daß ein Ochse freiwillig bis in das dritte Stockwerf eines Hauses hinauf gesties gen sey, und durch das Geschrei der Einwohner, erschreckt, sich von oben herabgestürzt habe;

Ferner, daß ein Kind von edler Geburt, fechs Wochen alt, auf öffentlichem Markte mit lauter und vernehmlicher Stimme, Triumph! gerufen; daß ein Bolf einem Bachter bei Nacht das Schwerdt aus der Scheide genommen; und daß man in der Ferne menschliche Gestalten in weissen Kleidern gez sehen habe, die sich niemanden nabern wollten.

Bu eben ber Zeit war auch der Tempel ber Hoffe nung, ber auf dem Markte der grunen Waaren ftand, vom Blig beschädigt worden; zu Lanuvium hatte der Spieß der Göttinn sich bewegt; in dem Tempel der Juno ließ ein Rabe sich auf dem Sig der Göttinn nieder; und im Picenischen Gebiete hatte es Steine geregnet.

Sen es nun, daß man vulfanifche Ausbruche für einen Steinregen hielt, ober fonft die Einbile bungsfraft fich iere fuhren ließ, fo mar dies lettere Wunderzeichen immer eins der schrecklichsten und furchtbarften, welches am auffallendften den Born der Gotter verfundigte, die man nach einer folchen

Ericheinung gemeiniglich durch neuntägige Opfer und Bebete wieder ju verfohnen fuchte.

Aber auch jedes anbere Bunbergeichen, in fo ferre es ben Born ber Gotter befürchten ließ, erforberte eine besondere Ausschlung, worüber bie sibnilis nifchen Bucher mußten ju Rathe gezogen werben.

So wurden 3. B. ber Juno ju Cannvium, beren Spieß fich bewegt hatte, vierzig Pfund Gold jum Geschenke bargebracht; ber Juno auf bem Aventienischen Berge, auf beren Sit ein Rabe geseffen, wurde eine eherne Bilbfaule von den Matronen gewidmet.

Das ganze Bolf mußte fich in ben Tempeln ber Gotter, die man insbesondere zu verfohnen suchte, jum Gebet versammlen; dem Genius wurden Opfer geschlachtet; und es wurden nach dem Aussipruch der fibhllinischen Bucher Gelübde gethan, die man erfüllen wollte, wenn nach zehen Jahren der Staat noch so wie jetzt bestände.

Nach biesem allen wurden dann die Gemuther allmalig wieder beruhigt und von Gorgen und Angft erleichtert. Man hatte nun alles, was man konnte gethan, die erzurnten Götter zu verfohnen; sebe Gpur von unglückbringenden Vorbedeutungen war nun hinweggetilgt, und alles war für bies, mal wieder in feinem Gleise.

Die Bunderzeichen und ihre Ausschnung mas den in der romischen Soschichte zwischen den Felds zügen immer eine Urt von Zwischenaft. Nachdem man sich nahmlich mit den Göttern ausgesöhnt glaubte, faßte man wieder neuen Muth, schöpfte wieder neue Hoffnung für den Staat, und gleng herzhaft dem Feinde entgegen.

So blieb die Stimmung der Gemuther sich immer gleich. Der Glaube an die Bunderzeichen, und die Furcht vor dem Zorn der Götter, dampfeten bei dem Bolke allen Aebermuth; die manniche faltigen Verschnungsmittel aber, die es gab, riche teten den gesunknen Muth auch immer wieder auf, und mit diesen Gesunknenen, die Götter fürchtend, und auf ihren Schuß vertrauend, ging man ohne wilden Troh und ohne Zaghaftigkeit ins Treffen.

Ohne über die gottesbienstlichen Sandlungen felbst viel nachzudenken, sahe man immer nur darauf, daß sie erst vollig abgethan senn mußten, ehe man zu der Sorge für den Staat, und zu der Anordnung det kriegerischen Geschäfte wieder zu schreiten wagte.

## Das große Frublingsopfer.

Doth und Gefahr den Gottern gelobt; das gange

Ericheinung gemeiniglich durch neuntägige Opfer und Gebete wieber zu verfohnen suchte.

Aber auch jedes andere Bunderzeichen, in fo fernes ben Jorn der Gotter befürchten ließ, erforderte eine besondere Ausschnung, worüber die sichtlie nischen Bucher mußten zu Rathe gezogen werden.

So wurden z. B. ber Juno zu Lanuvium, beren Spieß fich bewegt hatte, vierzig Pfund Gold zum Geschenke dargebracht; ber Juno auf bem Aventtenschen Berge, auf beren Sis ein Rabe gesessen, wurde eine eherne Bilbsaule von den Matronen gewidmet.

Das ganze Bolt mußte fich in ben Tempeln ber Sotter, die man insbesondere zu verfohnen suchte, jum Gebet versammten; dem Genius wurden Opfer geschlachtet; und es wurden nach dem Aussspruch der sichnllinischen Bucher Gelubde gethan, die man erfullen wollte, wenn nach zehen Jahren der Staat noch so wie jeht bestände.

Nach biesem allen wurden dann die Gemuther allmalig wieder beruhigt und von Sorgen und Angst erleichtert. Wan hatte nun alles, was man könnte gethan, die erzurnten Götter zu versähnen; sede Spur von unglückbeingenden Vorbedeutungen war nun hinweggetilgt, und alles war für dies, mal wieder in seinem Gleise.

das jum Opfer Bestimmte unversehens von ihm getodtet wurde; auch konne man ju jeder Zeit, bet Tage oder bei Nacht das Opfer bringen; und es sep gleichviel, ob es ein Freier oder ein Anecht verrichte.

Beil man nahmlich schon voraussehen konnte, baß bei einem so allgemeinen Opfer nicht alles ordentlich jugehen wurde, so ertheilte man schon im Boraus eine Art von Absolution für die Bergehungen, die sich ereignen könnten, oder vielmehr suchte man die Borschrift selber, so wenig strenge wie möglich einzurichten, damit man nicht so leicht dagegen verstoßen könnte.

## Bon Opfern , Gebeten , und Gelübden überhaupt.

Bir haben schon bemerkt, daß bei dem Opfer sehr leicht etwas versehen werden konnte; um hies von aber einen deutlichen Begriff zu haben, ist es nöthig, daß wir noch die Gebräuche kennen lernen, wovon derjenige, der das Opfer verrichten wollte, eine hinlängliche Wissenschaft besigen, oder besürchten mußte, durch Versehen, die Götter zu erzürten; wovon nur bei dem großen Frühlingsopfer die Ausnahme, welcher schon erwähnt ist. Statt fand.

Rach ber alten Vorschrift mußte man sich mit reinem Herzen und reinen Handen zum Altar ber Gotter nahen. Vor dem Gottesdienste wusch man Hanpt und Hande, oder badete den ganzen Körs per, wobei man sich drei oder siebenmal unters tauchte; bann legte man reine und festliche Kleider an, die bei teiner Trauer getragen werden durften.

Man nahte fich mit ehrerbietigen Geberden jum Altare, und das Rield durfte nicht im Binde flattern. Beim Gebete felber mußte man mit dem Rielde das haupt bebecken und das Antilis vershullen, theils um seine tiefe Ehrfurcht gegen die Götter zu bezeigen, und theils um nicht durch hußere Gegenstände zerstreuet zu werden.

Indes litt dieser Gebrauch, mit verhülltem Antilise zu beten, einige Ausnahmen. Man mußte nahmlich sein Saupt beim Gebet entblogen, wenn bas Haupt ber Gattheit selbst bedeckt war, wie beim Herkules und Saturnus; gleichsam als ob man es wicht wagen burfe, sich auf irgend eine Weise der Gottheit gleich zu stellen. Merkwurdig ist es, daß man die Gottheit, unter deren Vilbe die Ehre seibst verehrt wurde, auch nicht mit verhülltem Haupt anbeten durfte, sondern mit freiem und offenem Antlis vor ihr erscheinen mußte.

Man buckte sich mit dem Haupte bie zu den Füßen nieder, und legte die rechte Hand auf den Mund. Auch warf man sich, um die tiefste Ehrsfurcht gegen die Gottheit zu bezeigen, auf die Knie oder aufs Angesicht.

Beim Gebete selber faßte man ben Altar an, und machte ben Eingang zu seiner Bitte, indem man zuerst den Janus und die Besta anrief; den Janus, der aller Dinge Anfang und Ende in sich darstellt, daß er die Bitte zum Throne der Götter wolle gelangen lassen; die allesumfassende gehelmenisreiche Besta, daß sie die Bermittlerin zwischen der Bunschen des Bittenden und dem Willen der Götter seb.

Indem man aber nun irgend eine Sottheit insbesondere anrief, mußte man sich wohl in Acht nehmen, die andern dadurch nicht etwa zu beleibligen oder zu erzürnen, und pflegte deswegen sogleich nach ber besondern Anrusung die Worte hinstuzusesen: und alle ihr übrigen Götter und Göttinnen!

Manchmal, wenn das Geschlecht einer Gottheit, die man anrief, zweiselhast war, setzte man, um sa nicht zu sehlen, hinzu: du magst nun ein Gott oder eine Göttinn seyn. War aber der ganze Begriff von irgend einer Gottheit selber schwankend

und ungewiß; wie d. B. beim Semo Sankus und ahnlichen Gottheiten, fo fügte man bei der Anrufung sehr naiv die Worte, wer du auch fepft, hingu.

Da man feine rechte bestimmte theologische Renntnis von den Gottern und Gottinnen hatte, so gestand man feine Unwissenheit lieber selber ein, als daß man sich erdreistet hatte, bas eigentliche Besfen irgend einer Gottheit willfürlich ju bestimmen.

Besonders pflegte man mehrere Zunahmen der Gotter zu ihrer Sauptbenennung hinzuzufügen, um denjenigen zu treffen, welcher vielleicht der Gottheit selber am angemessensten, und ihr unter allen am meisten wohlgefällig ware, weswegen man denn auch noch hinzusügte: oder wie du am liebs ften dich nennen horft!

Bei dieser ungewissen und schwankenden Anrufung lag gewiß einmal ein zarres Gefühl zum Grunde, daß sterbliche Lippen es kaum magen durfen, die über die Menschen so weit erhabene Gott heit zu benennen.

Bei einem jeden Gebete nun wurde am Ende noch eine Bitte um Erhörung, als eine gewöhn, liche Formel, hinzugefügt; und wenn man ein Gelübbe gethan, oder geopfert hatte, so setze man noch besonders die Worte hinzu: die Gotter mochten das Gelübde gnadig aufnehmen, und das dargebrachte Opfer fich wohlgefallen laffen.

Beim ordentlichen Gebet hub man die Sande empor; eine ganz einfache Begrußung ber Gotter aber war es, wenn man die rechte Hand zum Munde führte, und der geweihten Bildfaule and bachtig einen Ruß zuwarf.

Ber ein Gelübde that, das er leiften wollte, wenn die Gottheit seine Bitte erhörte, schrieb dies Gelübde auf ein Tafelchen, welches er an die Schenkel oder Knie des Götterbildes mit Wachs anklebte. Eben dies geschahe nachher auch mit dem Geschenk von Silber oder Goldblech, das derjenige barbrachte, dessen Bitte erhört war.

Dieser Gebrauch ift in ber romischaftholischen Kirche gang beibehalten. Man sieht nahmlich bessonders die für wunderthätig gehaltenen Bilber ber Beiligen, mit Stücken von Silberblech beflebt, die man etwa bei irgend einer Krankheit darzubringen gelobt hatte, wenn man durch die Bunderfraft bes Bildes wieder genesen wurde.

Buni Zeichen ber Genesung ift bann gemeinige Ach ber Theil bes Körpers, an dem man burch Lähinung ober sonst gelitten hat, als etwa ein Arm, ein Schenkel, ober Bein, von Siberbiech

verfertigt, und prangt bier öffentlich jum Beichen ber erpruften Wunderfraft.

Rund um das Bild her pflegt auch noch die Wand mit diesem sonderbaren Zierrath geschmückt zu seyn, der die Vorstellung von dem Götterdienst der alten Griechen und Romer noch lebhafter wieder erwecken würde, wenn es nicht gemeiniglich die elendesten Gemählbe wären, die man, unter dem Nahmen der heiligen Jungfrau oder sonst irgend eines Heiligen, zu einer Art von Anbetung, als wunderthätig, ausstellt.

Das macht, der Ursprung eines solchen wunders thatigen Bildes muß in Dunkel gehüllt seyn; man muß nicht daran denken, daß Menschenhande es versertigt haben; ausgenommen, wenn es etwa ber Evangelist Lukas gemahlt hat, von welchem man noch eine ziemliche Anzahl Gemählde aufweiset, die denn auch alle ihre wunderthätige Kraft besigen, und vor denen der Gläubigen Kniee sich bengen.

Den vortreslichsten Werken, beren Meister man kennt, wiederfährt so leicht diese Ehre nicht; und wenn sie auch gleich zu dem Endzweck versertiget sind, um über Altare oder sonst in Kirchen aufgestellt zu werden, so bleiben sie doch mehr Gegenstände der Betrachtung, um andächtige Vorstellungen

lungen zu erwecken, als daß sie zu der Burde der Anbetung und Berehrung gelangen sollten, die man irgend einem abgeschmackten Bunderbilde er; weiset, das einst ein verdorbener Kunftler mahlte, dessen Nahme schon langst in Bergessenheit begraben ift, während daß man noch immer vor seinem Werke niederfällt und es anbetet.

Dieß war ganz anders bei den alten Griechen und Römern, bei denen die größten Künstler zu der Berfertigung der Bildsäulen, unter denen man die Götter verehrte, öffentlich aufgefordert wurden, so daß die Kunst mit ihrem erhabensten Gegenstande selbst wetteifern konnte, indem sie ein Ideal zu erreichen strebte, das alle bisherigen Begriffe von Würde und Majestät, in äußerer Form und Bile dung, überstelgen mußte.

Man stieß sich auf keine Weise baran, daß die künftige Gottheit mit dem Meissel bearbeitet wers den mußte, weil das Götterbild vor seiner Einweis hung immer nur als ein bloßes Kunstwerk betrachtet, und nach der Einweihung erst ein Gegenstand der Verehrung und Anbetung wurde, wo man demohngeachtet seinen Werth als ein Kunstwerk nicht verzaß, und auch den Nahmen des Künstlers noch mit Ehrfurcht nannte, dem es gelungen war, den höchsten Begriff von Majestät und Würde

feibit in bie Buge ber Menfchenbilbung ju übers eragen.

Allein auch in dem christlichen Rom ist wenige stens ein neues Aunstwerk von einem berühmten Meister zu einem hohen Grade von Verehrung gelangt. Dieß ist die Bildsäule Christi von Michael Angelo in der Kirche Maria sopra Minerva, wels che diesen Nahmen führt, weil sie auf dem Fleck erhaut ist, wo ehedem ein Tempel der Minerva stand, von dem man noch einige wenige Spusren sieht.

Diese Bilbfaule ftellt Christum stehend bar, wie er sein Kreut, und die Werkzeuge zu seiner Kreuzisgung halt. Die Figur war erft gant nackend, man hat ihr nachher eine Binde von Bronze um den Leib gegeben. Die Stellung der Figur ist edel, der Ausdruck aber im Ganzen mehr kraftvoll und herkulisch als demuthsvoll und leidend.

Diese Stathe nun ift zu einem solchen Grade von Verehrung bei bem Volke gelangt, daß ber eine Auf durch häufiges Ruffen beffelben gang abgenutzt, mit einem fchugenden Blech hat muffen überzogen werden.

und dies ift mohl die einzige moderne Bildfaule in Rom, vor welcher irgend ein Andachtiger auf ben Ruleen liegt, und ihr die Sufe fußt, mahrend daß ein Runftler fie aufmerkfam betrachtend bars nach zeichnet.

Den Bildfäulen der Götter die Füße zu kuffen, ober auch noch ehrfurchtsvoller ihre Aniee und Füße bloß zu berühren, war bei den Alten schon ges bräuchlich, wo besonders die Frauen, wenn sie bei allgemeiner Noth und Gefahr die Gottheit um Gulfe anriesen, allen ihren Schmuck bei Seite legsten, und mit Wehklagen vor den Altaren sich nies derwarfen, indem sie ihr Haar auseinander flochsten, und mit demselben auf ihrem Antlig liegend, den Staub vom Boden kehrten.

Sehr merkwardig in Ansehung der Art, wie man zu den Göttern sprach, ist ein Gebet des Ciecero, womit er seine Anklage gegen den Berres schließt, der bei seiner Statthalterschaft die entsetzelichsten Räubereien begangen, und selbst die Tems pel der Götter nicht verschout, sondern die kostbarksten Bildsaulen daraus hatte entwenden lassen.

Run redet Cicero nach der Reihe alle die Gotts heiten felber an, welche durch den Kirchenrand des Berres waren beleibigt worden:

"D du hochster Jupiter, beffen helligstes und schonftes Sbenbild diefer Verbrecher aus Sprakus entwandt hat;" "Und Du Juno, Koniginn bes himmels, ber ren beide heiligften und alteften Tempel auf den Infeln unfrer Bundesgenoffen, er aller Schabe und aller Zierden beraubt hat;"

"Auch Du Minerva, von deren Tempel ju Gpe rafus er nichts als Dach und Wande übrig ließ, bich fieh ich an!"

"Und Euch, Latona, Apollo und Diana, ber ren Tempel und alten Sit bu Delos er im nachtlischen Dunkel beraubte, und eure geweihten Bilds fäulen ftahl."

"Dich Merkur, den Berres jest in seiner Billa aufgestellt hat, und der in der Stadt der Bundesgenoffen bei ben Kampfübungen der Schuggott der Jugend mar."

"Dich Herkules, ruf ich an, den er zu Agrte gent, in einer fturmischen Nacht, durch die Hand ber Stlaven, aus seinem Tempel, von seinem Sit, hinwegnahm!"

"Und Dich heilige Ibalfche Mutter, die er aller Schafe und ihren Tempel aller feiner Zierden beraubt, hinterließ, fo bag nur noch die Spur von feiner Entweihung übrig ift!" u. f. w.

"Euch, alle ihr übrigen Gotter und Gottinnen, beren Tempel und Seiligthumer er entweiht bae, fiche ich an, daß, wenn ich bet diefer Unflage nichts als die Wohlfahrt der Bundesgenoffen, und die Würde des römischen Volks zum Augenmerk gehabt, und nur die Wahrheit aufzudecken mich bes müht habe, auch euer Urtheil meine Ueberzeugung bestätigen möge; und daß den Verres, wenn seine Thaten schändlich, unerhört und grausam sind, auch die verdiente Strafe, nach eurem Urtheil, treffe; mir es aber künftig Rechtschaffene zu vertheidigen vielmehr vergönnt, als Frevler anzuklagen, zur Pflicht gemacht werden möge!"

Dies ist ohngefahr der Inhalt von dem Gebete bes Cicero, woraus man sieht, daß sich die Idee von der Gottheit selber zwar sehr fest an die ges weihten Bildfaulen knupfte, aber doch in so fern wies der davon getrennt wurde, daß bei der Entweihung einer solchen Bildfaule die Ausmerksamkeit immer nur auf den Verbrecher, und nicht etwa darauf siel, daß die Gottheit diese Entweihung durch eine Art von Wunder hatte verhindern konnen.

Bielmehr scheint es, als ob man in diesem Falle sich die Möglichkeit einer solchen unmittelbaren Eins wirfung der Gottheit gar nicht gedacht, und den Marmor wieder bloß als Marmor betrachtet habe, der, wie jede andre leblose Materie, sich ohne Widerstand von einem Orte zum andern bewesgen ließ.

Wenn aber auch von einer Bilbfaule irgend einer Gottheit bloß in Ansehung der Materie worz aus sie bestand, die Rede war, so durfte man sich doch keiner unehrerbietigen Ausdrücke dabei bedies nen, wie dies einmal beim Phidias der Fall war, dem die Athenienser aufgetragen hatten, eine Bilds fäule der Minerva entweder aus Marmor oder aus Elsenbein zu werfertigen.

Als nun Phibias fagte, Marmor sen beffer bazu als Elfenbein, weil er nicht sobald wie dieses seinen Glanz verlöhre, gab man ihm Gehör; so bald er aber noch hinzufügte, man könne die Minerva von Marmor anch wohlfeiler haben, als von Elsenbein, so legte man ihm Stillschweigen auf.

Ueber alle bergleichen Bebenflichkeiten nun hatte fich ber Verres, welchen Cicero anklagte, freilich hinweggeseht, ba mahrend seiner Statthalterschaft seiner Macht nichts widerstehen konnte.

Eben dies war auch einst der Fall bei dem Tyrannen Dionysius, der um die religiosen Vorschriften sich eben nicht kummerte, aber doch auf eine feinere Art das Sigenthum der Götter sich zuzueignen wußte, indem er fast immer sein Verfahren in irgend ein artiges Bonmot zu kleiden pflegte, wogegen niemand etwas einwenden konnte. So ließ er nahmlich einst bem olympischen Jupiter ein sehr schweres goldnes Gewand abnehmen, und ihm dafür ein wollenes anlegen; well, wie er sagte, das goldne im Sommer zu schwer zu tragen, und im Winter kalt sey, ein wollenes aber zu jeder Jahreszeit bessere Dienste thue.

Dem Aeffulap ließ er einen goldnen Bart abe nehmen, weil es unschiedlich fen, daß Apollo ale der Bater des Aeffulap unbartig, ber Sohn aber mit einem Bart erscheine.

Die goldnen Schaalen und Kronen welche bie Götterbilder in ihrer ausgestreckten Sand hielten, nahm er mit der Aeußerung hinweg, daß es ja thöricht seyn wurde, von den Göttern, von denen man alle guten Gaben erflehte, basjenige nicht anzunehmen, was sie einem selbst mit ausgestrecks ter Sand darreichten.

Eine ähnliche Antwort gab einft Sylla, ba er bie Schähe von Delphos rauben wollte, und manihm fagte, baß ber Gott im Innersten des Tempels auf der Zitter spiele; das sep eben ein Zeichen, erwiderte er, von der besondern Zufriedenheit und Bereitwilligkeit des Gottes, womit derselbe seine Schähe hergebe.

Uebrigens wurde jede Bewegung oder fonft eine gufallige Zeußerung bei irgend einem Gotterbilde,

von welcher man die Ursach nicht anzugeben wußte, zu den schrecklichen Wunderzeichen gezählt, die, nach der Volksmeinung, den Zorn der Sötter verständigten; wie denn einmal das ganze römische Bolk in Schrecken gesetzt wurde, als bei einem Lektisternium die Sötter ihr Gesicht wegwandten; welches sich doch leicht ereignen konnte, da die Dilbesaulen auf Betten lagen, und es sehr möglich war, daß sie durch ihre eigne Schwere eine andere Richstung erhielten, welche den Anschein gab, als hatz ten sie sich willkürlich umgewendet.

Was nun die diffentlichen Gebete für die Wohls fahrt des Staats betrift, so wurden diese gemeiniglich von einer obrigkeitlichen Person oder von einem Priester verrichtet; bei einem solchen Gebete mußte außer dem Inhalt auch eine gewisse Form beobachtet werden, und es mußte daher von einem dazu verprodueten Priesterkollegium sorgfältig abgefaßt, und niedergeschrieben senn.

Dann wurden ber obrigkeitlichen Person, welche bas Gebet verrichtete, die Worte deutlich vorgesagt, und mußten langsam nachgesprochen werden, weil bas geringste Versehen darin, ein einziges unrecht ausgesprochenes, oder von seiner gehörigen Stelle versehtes Wort, erst durch ein Opfer mußte wieder versehnt werden, indem bieses schon als eine Art

von Bernachläffigung ober von Mangel an Aufmerkfamkeit bei ber Berehrung der Gotter betrachtet murbe.

Die hauptfachlichste Verehrung der Götter aber bestand nun in der Opferung selber, welche dem Gebet erst gleichsam seine völlige Rraft mittheilte, weil es hier nicht bei den bloßen Worten blieb, sond dern man seine ehrfurchtsvolle Gesinnung gegen die Götter mit der That zu beweisen suchte, indem man ihnen freiwillig darbrachte, was einem lieb war, oder was man soust unmittelbar für sich selber hatte benugen können.

An diese schone zutrauensvolle Idee vom Opfer, bie noch das Gepräge der patriarchalischen Zeiten trug, knupfte sich bei den Alten ihr ganzer Gottesdienst, und die priesterliche Wurde.

Denn da es ber Regel nach auf die sorgfältige Beobachtung aller bei dem Opfer vorgeschriebenen Gebräuche vorzäglich ankam, so mußte es auch Perssonen geben, die von diesen Gebräuchen eine hingliche Kenntniß hatten, und deren bestimmtes Geschäft es war, auf die Beobachtung der heiligen Borschriften genau zu halten, in so fern sie die Berehrung irgend einer besondern Gottheit oder der Götter überhaupt betrasen.

Demohngeachtet aber fonnte jeder Sausvater auch an feinem Sausaltare felber ein Opfer bringen; nur in den Tempeln war einer jeden Gottheit ein Priefter zugeordnet, der bei den Opfern, die man barbrachte, die Aufficht führte, und beffen Gegenswart diefer Sandlung noch mehr Feierlichkeit und Würde gab.

So wie jum Gebet, mußte man auch jum Opfer in reinen und festlichen Rleibern geben, sich vorher Saupt und Sande waschen, oder den ganzen Körper in fließendem Wasser baden, vorzüglich aber rein von Blutschuld sich jum Altare der Götter naben.

Das Saupt umbullte man mit einer weiffen Binde, und jum Abtrocknen ber Sande bei bem Opfer nahm man ein weißes leinenes Hands tuch mit.

Aber auch das Opferthier mußte ohne Fehl, und noch zu feinem andern Gebrauch benutt fenn; so war es g. B. nicht erlaubt, einen Stier zu opfern, ber schon das Joch getragen, und am Pfluge gezos gen hatte.

Wenn nun das Opferthier nach genauer Untersfuchung ohne Fehl war, so wurde es jum Opfer ausgeschmuckt; den Ochsen ober Widdern vergoldete man die Hörner, und vor der Stirne derfelben besfestigte man ein Goldblech.

Bom Salfe und Ruden des Opferthleres ließ man auf beiden Seiten weisse Bander mit Fransen herunterhangen, und auf das Saupt desselbe sehte man einen Kranz von Zweigen des Baumes, welcher der Gottheit, der man opferte, heilig war.

So wurde nun das Opferthier vom Opfers schlächter langsam jum Altar geführt, und je wes niger es mit Gewalt durfte gezogen werden, sons dern willig solgte, besto glückbedeutender war diese Hinführung zum Altare für den Opfernden; so wie es hingegen ein unglückliches Zeichen war, wenn das Opferthier sich sträubte oder gar entslobe.

Das Thier follte gleichfam felber ohne Murren fein Leben ben Gottern jum Opfer barbringen, weil burch Zwang und Strauben der Begriff vom Opfer felbst sich wieder aufhob, und in dieser feiers lichen Handlung eine Urt von Disharmonie ent, stand, aus ber man sich nichts Gutes prophezeite.

War nun das Opferthier hinzugeführt, so murde es an den Altar gebunden, und wenn es bei dem; selben still und rnhig stand, und keine Bewegung machte, sich loszureissen, so war dies wiederum ein glückliches, das Gegentheil aber ein unglück, vorbedeutendes Zeichen.

Wenn nun alles was jum Opfer gehorte in Bereitschaft war, fo bub bie feierliche Sandlung

felber an, indem der Priester ausrief: Rein Proffaner nabe sich diesem heiligen Orte! Unter Profanen aber wurden solche, die sich heimlicher Berbrechen bewußt waren, oder die Götter nicht verehrten, und in den spätern Zeiten vorzüglich die Christen, wegen ihrer Berachtung der Götter, und wegen ihres Hasses gegen die eingeführte Religion, verstanden.

Damit fein Miflaut die Sarmonie bes Sangen ftorte, durfte auch fein Sebundener bet einem Opfer zugegen fenn, oder man mußte ihm vorher feine Bande lofen, weil fonft durch einen folchen seiner Freiheit beraubten Zeugen, die Feier eines freiwilligen Gottesbienstes ware entheiligt worden.

Sobald den Profanen angedeutet war, daß sie sich entfernen sollten, wurde von einem andern Priester mit dem Ausdruck Schweigen geboten, zur stillen Andacht hemmt die Worte! und nun ergriffen die Opfernden mit der Hand den Altar und flehten die Götter an, das Opfer gnab dig aufzunehmen.

Hierauf wuschen sie sich noch einmal die Sande, und besprengten das Opferthier mit reinem Wasser. Das Feuer auf dem Altar war schon angezündet; und die Opfernden zogen vorne zwischen den Hors nern des Thiers einige von den Borken oder steifen Haaren aus, die fie zuerft in die Flamme marfen, worauf der Opferpriefter auf die Stelle, von welder bas Haar genommen war, etwas Wein ausgoß.

Nun nahm der Opferdiener ein langes zweis schneidiges sehr scharfes Opfermesser, welches vor ber mit Mehl und Salz bestreut war, und fuhr damit dem Opferthiere vom Haupte langst dem Rucken hin, wo er die Haare in einem Strich hins wegschnitt.

Juleht wurde auf ben Kopf des Opferthieres, während daß man ein Gebet sprach, die Mold geschüttet, welche aus Mehl und Salz bestand, und wodurch das Thier dem Tode nun ganz gesweiht war; diese lette Ceremonie durfte nur vom Priester oder einer obrigkeitlichen Person, bei einem häuslichen Opser aber nur vom Hausvater selber verrichtet werden.

Die eigentliche Opferung ober Weihung jum Tobe bestand hierin. Denn nun trat der Opfersschlächter hervor, und wartete auf den Befehl, wann das Opfer geschlachtet werden sollte. Sobald dieser Befehl gegeben war, hub er das Opferbeit in die Hohe, und vollführte den tobtlichen Streich.

Raum war der Schlag gefcheben, fo ftand ichon ein andrer Opferdiener in Bereitschaft, welcher mit dem Opfermeffer bem fintenden Thiere in die Reble

ftach, mahrend bag ein dritter in eine Schale bas Blut auffing.

Die Opferschlächter hatten mit Lorbeern oder Ephen bas Saupt umfrangt, und waren bis auf die Haften nackend, von wo ihnen ein mit Purpur beseites und mit Fransen geziertes Gewand bis auf die Anice herab hing. In dem Gurtel aber trugen sie eine Tasche oder Scheide gum Opfermesser.

Alles machte bei einem solchen Opfer einen scho, nen und mablerischen Anblick, ber Altar mit der lobernben Flamme, die festliche Rieidung ber Opfernden, der Schmuck ber Opferschlächter, und das bekrangte Opferthier.

Hiezu kam nun noch die Musik, welche sich zu den gottesdienstlichen Sandlungen stets gesellte, und ohne welche kein Opfer verrichtet werden konnte; wenigstens mußte immer ein Pfeiffer dabei senn, der während dem Opfer auf zwei Floten blies; dies war ein wesentliches Stuck beim Gottesdienst der Alten.

Allein wenn bas Opferthier getobtet war, so machte die Besichtigung der Eingeweide, und die Zubereitung der Stücken von dem Fleische, welche man auf dem Altar verbreunen wollte, gleichsam einen Zwischenaft, wobet die Saruspicen oder Ersforscher der Kingeweide vorzüglich ihre Rolle



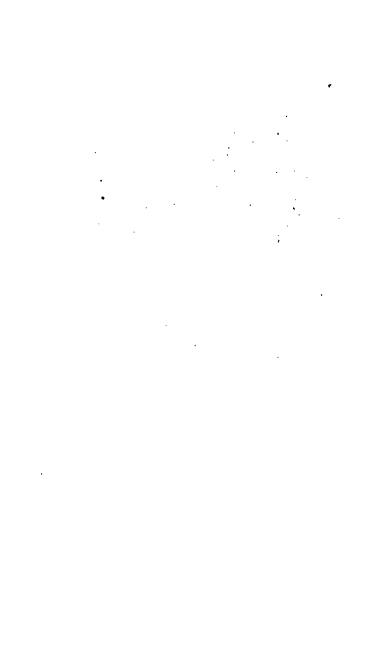

fpielten, und über alles, was Glud ober Unglud vorbebeutend mar, ihren entscheidenden Ausspruch thaten.

Die Haruspicien nußten nahmilch mahrend bem ganzen Opfer auf alles aufmerksam seyn, woraus nur irgend eine Borbedentung gezogen werden konnte; sie mußten daher auch Achtung geben, ob das Opferthier nach erhaltenem Schlage teicht und bald verschied, welches ein glückliches, so wie das Gegentheil ein unglückliches Zeichen war.

Man jog hieranf dem Opferthiere die Saut ab, und eröffnete ihm die Bruft und den Unterleib; dann wurde es auf den Opfertisch gelegt, an wels dem der Harusper stand, und mit einer Art von spissigen anatomischen Messer, die Eingeweide genat durchforschte.

Und nun mußte aus den Eingeweiden des Opferthiers die dunkle Zukunft sich enthüllen; wie
man denn von jeher immer aus demjenigen am liebsten wahrsagte, was mit der Sache, die man prophezeite, am allerwenigsten in Beziehung stand,
und wobei sich also nach gar keinem vernünftigen
Grunde fragen ließ, warum diese Sache gerade
durch jenes Zeichen, der Ausgang einer Schlacht
z. B. durch die Beschaffenheit der Leber eines gesichlachteten Thieres; oder das Schicksal des Stan-

551/2

und vom Menne hell und fcfelle amporfabente, oft pr verififien, bis bas Opfice exft gang vergefet mi. Infibies also unsfir der harniper fongfältig mein

Um aber feller alles dags beigderagen, baf bat Lufer van der Flamme schnell verzeiger wicht, wickelt van der Flamme schnell verzeiger wicht, wickelts van der Opferständen so viel wie migste is das Feer deringst geneinen der Flamme nicht unde emporfoderer, ward sie, nach eise das Opfer unfannte, von Winde verweige oder vom Rogen antgelische, so nachen man dies als ein zeigen von dem Jaren und Wiffster der Gierer an, welche das Opfer uicht gnäbig aufenahmen, und die man dem geweiniglich durch neue Opfer zu verfissen sachte, die die Zeichen endlich dem Opfernden grünkig wurden.

Wie iche dies die Anjahl der Opfer vermehren mußte läßt fich leicht begreifen; wie denn manche Leute wirflich ihre Bermögensumftände durch das viele Opfern verschlimmerten, worüber ein römischer Dichter sich sehr naiv ausdrückt: Du bitteft die Götter, sie sollen beine Heerden seegnen; wie ton nen sie es denn, da du das Fett von ungähligen Rindern und Schafen auf ihren Altaren verbrennest?

Und ale die driftliche Religion fich immer mehr ausbreitete, litten, nach dem Bericht des Plinius an den Trajan, vorzäglich diejenigen, welche für eine geheime wechselseitige Beziehung obwalte, vermöge beren, ohngeachtet aller Borficht, die Wahl doch schlimm ausfallen mußte, wenn einmal die Zukunft selber mit Unbeil schwanger gieng.

Weil man sich dies nun einmal so dachte, so traute man auch auf die gute äußere und innere Beschassenheit des Opferthiers und auf alle die glückbedentenden Zeichen desto zuversichtlicher. Auch ließen die Feldherren zuweilen, wenn etwa anfänglich unglückliche Borbedeutungen waren, das Opfer so lange wiederhohlen, dis sich endlich glückliche Zeichen fanden; daß also die im Dunkel gehüllte Zukunst selber sich nach dem Wunsch der Sterblichen zuseht schon bequemen, und sich nach den glücklichen Zeichen fägen mußte, da diese doch sich eigentlich nach ihr hätten richten sollen.

Roch eine besondere Art den Ausgang eines Rrieges zu erforschen bestand darin, daß man den Obertheil der Leber in zwei Theile sonderte, aus deren einem man das Schickfal der Romer und aus dem andern das Schickfal der Feinde zu erforscheit suchte.

Wie nun alle bergleichen Dinge ans ben Einges weiden zu ersehen waren, diese schwere Runft und Biffenschaft mußten die Haruspicen, nebft noch vies ten andern ähnlichen Kenntniffen inne haben, und

bie Romer schickten felber ihre Sohne, welche fie gut biesem Geschäfte bestimmten, nach Etrurien, wo dieselben, wie auf einer Universität, diese Art von Theologie studiren und sich grundliche Kenntniffe darin erwerben mußten.

Baren die Eingeweide besichtigt und gut und glückbedeutend befunden worden, so wurden sie ges waschen, und nachdem sie in einem besonders hiezu bestimmten Opfergefäße ausgewässert waren, wurz ben sie mit Dehl bestreut, und in Korben den Opfernden hingebracht.

Die Opferbiener hatten indes das Holz von bem Baume, welcher der Gottheit, ber man das Opfer brachte, heilig mar, auf dem Altar schon zurecht gelegt und angezündet. Und num hub erst das ganz eigentliche Opfer an, indem die Opfernden die mit Mehl bestreuten Stucken Opfersteisch aus den Körben nahmen und in die Flamme auf den Altat legten.

Bahrend daß nun die Opferstamme loderte, warf man Beihrauch in die Gluth, und schüttete Bein auf das Opfer aus. Dieser Bein in der Opferschaale wurde zuerst von dem Opfernden nur mit den Lippen gekostet, und von diesem den Umstehenden eben so zum Kosten dargereicht. Wenn die Schaale herumgegangen war, so wurde der

Wein erft auf den Altar jum Opfer ausgegoffen, wobei man die Götter bat, das Opfer gnadig anjunehmen, und fich vorstellte, daß die Gebete, die man ju den Göttern schiefte, mit dem Beihrauch von dem Opfer, jum himmel emporitiegen.

Dies war nun eigentlich nach bem vorhergegan; genen Zwischenakte mit der Erforschung der Einge, weide, die heiligste Handlung bei dem Opfer, oder die eigentliche Opferung selber, wobei auch der Ordnung nach, Musik erschallen, und eine Pseise wenigstens tonen muste. Denn die Götter wollten, nach den Begriffen der Alten, auf eine frohe Weise, mit stets heiterm Gemuth, und nicht mit dufterm Ernst verehrt seyn.

Die Stücken Fleisch nun, welche man den Gottern auf ihren Altar barlegte, hatten ordentlich
ihre Benennungen, wodurch man eins von dem
andern sorgfältig unterschied. Ja man theilte sie
sogar in ordentliche und außerordentliche, wie
benn 3. B. das Fleisch bei der Hufte, das Euter
ber Rühe, das Fleisch nahe am Schwanze der Kals
ber und Stiere, und das dunne Fleisch in den Seiten, außerordentliche Opferstücke, und gleichsam
Bermehrungen oder Jugaben zum Opfer waren.

Bei biefem allen tam es nun barauf an, daß bie Flamme das Opfer bald und auf einmal ergriff,

mor felbst ausgehauen. Es war bas erste Geschäft ber bildenden Kunft, die zufälligen Zierrathen, an dem Gegenstande selber bleibend barzustellen, und als wefentlich damit zu verknupfen.

Unter den Resten des Alterthums, vorzüglich in Portici, sindet man fast noch alle Arten von Gefäßen und Geräthschaften deren man sich bei den Opsern bediente, als Beile, Messer, Opserschaalen, Ovserkrüge, Dreifüße, Opsertische, Rauchsässer, u. s. w. Auch auf antiken Basreliess und andern Denkmälern des Alterthums sieht man diese heiligen Geräthschaften häusig abgebildet, so daß man von den Opsern der Alten, dis auf die kleinsten Umstände dabet, sich noch ist eine sehr deutliche Borstellung machen kann.

Was nun den Beschluß dieser ganzen religibsen Sandlung machte, war die Opfermahlzeit; welche man den Gottern selbst zu Ehren anstellte, und wobei daher auch Gesang und Freude herrschen mußte, weil die Gotter, nach der Borstellungsart der Alten, hieran vorzüglich Wohlgefallen fanden.

Aus eben dem Grunde pflegten auch besonders die Landleure, ein folches Fest mit froben Tangen zu beschließen. Miemand durfte bei der Verchrung der Gotter niedergeschlagen oder traurig fenn, welt bies ichon eine Art von Entweihung des Festes gewesen mare,

An der Opfermahlzeit nahmen diejenigen, welche das Opfer veranstaltet hatten, pehft den Priestern Theil; und zu der Mahlzeit wurde auch das Fleisch vom Opfer selbst genommen, wovon man den Göttern nur die vorzüglichsten Stücken, welche schon bestimmt; waren, auf ihrem Altar verbrannte, und von dem übrigen eine Art von Liesbesmahl veranstaltete, welches selber zu der reliegissen Handlung noch mit gerechnet wurde.

Die Kosten zu den diffentlichen Opfern wurden zwar von den diffentlichen Geldern bestritten; wenn aber Privatpersonen opfern wollten, so mußten sie auch die Kosten dazu aufbringen, und mancher Arme, der kein Opferthier bezahlen konnte, hatte also darauf Berzicht thun muffen, den Göttern auf diese Art seine Dankbarkeit und Verehrung zu bezeigen, wenn man nicht auch hier schon in der Voraussetzung, daß die Götter mehr auf den guten Willen des Gebers als auf die Gabe sähen, ein Mittel ausgedacht hatte, wodurch auch der Arme in den Stand gesetzt wurde, sich mit Zuversicht zum Altar der Götter zu nahen.

Man bilbete nahmlich allerlei Opferthiere, als Ochfen, Schafe, Schweine, u. f. m. aus Teig

oder auch nur aus Wachs. Die Verfertigung biefer Abbildungen beschäftigte eine Anzahl Leute, bie eine eigene Zunft ausmachten, und von der nen man dergleichen Sachen sehr wohlfeil taus fen konnte.

Ein solches nachgebilbetes Opferthier brachte ber Urme ben Göttern, als ein Zeichen bar, von bemjenigen, was er ihnen gern jum Opfer darbringen möchte, wenn es in seinem Bermögen stände. Die religiösen Borschriften erlaubten ein solches Opfer, und befahlen, es dem würklichen gleich zu schätzen; weil jedes noch so kostbare Opfer doch immer nur ein Zeichen von dem Willen des Gebers blieb, den Göttern für ihre Gunst und Wohlthaten, wenn es in seiner Macht stände, wieder wohlzuthun.

Die die ursprüngliche Einfachheit ber religiösen Gebrauche nach und nach in überflüssige Pracht und Verschwendung ausartete, und wie man ungerechte habsüchtige Bunsche und Bitten selbst vor die Altare der Götter brachte, darüber legt ein rös mischer Dichter, in einer Epistel an seinen Freund, dem er zu seinem Geburtstage Glück wünscht, folgende schöne Gesinnung an den Tag:

"Schatte beinem Genius Bein aus! benn bu forberft nicht fur bein Opfer basjenige wieber,

bies schon eine Art von Entweihung bes Festes gewesen ware,

An der Opfermahlzeit nahmen diejenigen, welche das Opfer veranstaltet hatten, nebst den Priestern Theil; und zu der Mahlzeit wurde auch das Fleisch vom Opfer selbst genommen, wovon man den Göttern nur die vorzüglichsten Stücken, welche schon bestimmt; waren, auf ihrem Altar verbrannte, und von dem übrigen eine Art von Liesbesmahl veranstaltete, welches selber zu der reliegissen Handlung noch mit gerechnet wurde.

Die Kosten zu den defentlichen Opfern wurden zwar von den diffentlichen Geldern bestritten; wenn aber Privatpersonen opsern wollten, so mußten sie auch die Kosten dazu ausbringen, und mancher Arme, der kein Opserthier bezahlen konnte, hatte also darauf Verzicht thun massen, den Göttern auf diese Art seine Dankbarkeit und Verehrung zu bezeigen, wenn man nicht auch hier schon in der Voraussetzung, daß die Götter mehr auf den guten Willen des Gebers in auf die Sabe sahen, ein Mittel ausgedacht hatte, wodurch auch der Arme in den Stand gesehr wurde, sich mit Zuversicht zum Altar der Götter zu nahen.

Man bilbete nahmlich allerlei Opferthiere, als Ochsen, Schafe, Schweine; u. f. m. aus Teig

es, unfere appigen Sitten auch noch in die Tempel ber Gotter ju übertragen!"

"Sagt, ihr Poutifizes, was thut das Gold im Beiligthum? Ift es wohl mehr als die Puppe die das erwachsene Madchen der Benus weiht?"

"Laft uns vielmehr den Gottern darbringen, was aus feiner ungeheuren Schuffel der verschwender rifche Urentel bes großen Meffala ihnen nicht geben kann: gerechte und heilige Gesinnung, die innersten Falten des Herzens unentweiht, und Treu und Nechtschaffenheit im Busen; dies laßt mich stets den Gottern darbringen, und Mehl und Salz auf ihren Altar freuen!"

# Bon ben Prieftern.

Die Religion der alten Griechen und Römer wurde nicht eigentlich gelehrt. Sie war für das Bolk kein Gegenstand des Unterrichts, sondern bloß der Ausübung. Auch war sie auf keine Weise soste matisch, sondern sie bildete sich selber von Zeit zu Zeit; welches um so mehr der Fall senn mußte, da die Gegenstände der religiösen Verehrung nicht ges nau bestimmt waren, und durch die immer wieks same Einbildungskraft die ins Unendliche verviels fältigt werden konnten.

Raturlicher Weise konnten bei einer Religiont Der Phantasie keine bestimmten Begriffe von det Gottheit Statt finden; es gab daher auch keinen eigentlichen Lehrbegriff der Religion, und man lernte die Gotter nur aus der Art der Berehrung derselben kennen, die sich von einer Geschlechtsfolge auf die andere fortpflanzte.

Die mannichfaltigen Feste und religibsen Gesbräuche aber erhielten alles, was man sich von den Göttern dachte, bei dem Bolfe weit lebhafter in Erinnerung, als irgend ein noch so oft wiederhohlster mundlicher Unterricht wurde gethan haben; so, daß man sagen fann, die gottesdienstlichen Gesbräuche wurden nicht durch die Lehre, sondern die Lehre selbst wurde nur durch die gottesdienstlichen Gebräuche erhalten.

Nur aus diesem Begriffe von ber Religion ber Alten kann man sich eine richtige Vorstellung von ihren Priestern machen, welche nicht als Lehrer, sondern nur als Diener der Religion betrachtet werden mussen; weil sich unter diesem Volke in jenen Zeiten noch niemand erdreistete, das eigents liche Wesen der Gottheit, und die Art und Grenz zen ihrer Verehrung in einem besonders dazu versfaßten Lehrbuche zu bestimmen, sondern bei jeder unschuldigen Ceremonie, der bloße Wille die über

alle Begriffe erhabne Gottheit ju verehren, für bie That galt.

Es bleibt baher immer ein liebenswürdiger Jug in jener alten Götterlehre, daß sie sich keine Entischeidung über Dinge anmaßte, welche den Menischen unbegreistlich sind, und daß sie eben beswegen auch nirgends ausschließend, nirgends undulbend war; daß fast eine jede Nation die Götter und Heiligthumer ber andern ehrte; daß selbst die erzbittertsten Keinde, auch die ihnen fremden Tempel und Hestigthumer eroberter Städte verschonten, und wenn sie sich daran vergriffen hatten, den Fres vel wieder zu tilgen und auszusöhnen suchten;

Daß fein Bolf bem anbern bie ausschließende Berehrung seiner Götter aufdrang; und daß durch bie mannichsaltigsten Arten der Berehrung, doch immer einerlei Empfindung des Danks, der Abschängigkeit, und des Schußes von höhern obwalttenden Wesen, sich äußerte, und das Gefühl der Eingeschränkheit menschlicher Begriffe von göttlischen Dingen, selbst das Band wurde, welches die Menschen zu der gemeinschaftlichen Berehrung des Heiligen und Ehrwürdigen unter jedem Himmelssstrich, zusammenschloß; so, daß vor dem vortrestichssten Buche der neuern Zeiten, welches unter dem Schleier der Dichtung mit der mächtigen Stimme

der Wahrhelt Duldung predigt, kein schöneres Wort zum Wahlspruch konnte genommen werden, als jene Einladung, wobei man fich die schückternen Unkömmlinge im fremden Lande denkt, wie sie gaste freundlich bewillkommt werden: Tretet herein denn auch hier sind Götter!

Die Priester mußten damals mehr die Religion des Bolks bloß ausüben, als daß sie selber die Bolksreligion willkurlich hatten bestimmen konnen. Die Priester machten daher auch Leinen eigenen Stand aus, welches man schon daraus sieht, daß jeder Hausvater an seinem Hausaltare die heiligste priesterliche Handlung des Opferns selbst verrichten durfte, und daß die Priester größtentheils auch wichtige burgerliche Ehrenstellen bekleiden konnten, wobei ihr Priesteramt nur untergeordnet war, und als ein Nebengeschäft von ihnen verwaltet wurde.

#### Die Rurionen.

Als Romulus den Gottesdienst anordnete, thellte er das Bolf in dreißig Aurien oder Gemeinden ein, und jeder dieser Gemeinden seste er einen Priester vor, welcher Aurio hieß, und zur bestimmten Zeit für die Beranstaltung des Gottes, dienstes in seiner Aurie Gorge tragen mußte.

Diefe Rurionen maren alfo eigentlich die romieichen Pfarrer, welche in Unsehung der gottesbienfte lichen Gebräuche eine besondere Aussicht über ihre Gemeinden führten. Diejenigen, welche man aus ben Kurien zu bieser Priesterwurde erwählte, mußten frei von förperlichen Gebrechen, von under scholtenem Ruf, und nicht unter funfzig Jahr alt seyn; auch soviel im Bermögen besigen, daß sie für sich mit Austande leben konnten. Sie waren alsdann von Austagen und Kriegesdiensten frei, und behielten die priesterliche Würde auf Lebenslang.

Rebe ber breifig Rurien hatte jum Gottesbienft ibre bestimmten Tage, und ihren eignen Opferals tar, nebft einer Urt von Tempel ober Gebaube gum gottesblenftlichen Gebrauch, welches Bebaude ebenfalls Rurie bieg, und mit unfern Rirchen in fo fern einige Mehnlichfeit batte, bag bier bie gange Gemeinde an ben beftimmten Tagen fich orbente lich ju bem gemeinschaftlichen Gottesbienft | verfammlen mußte. Dach bargebrachtem Opfer vergaß man benn auch nicht bei einem festlichen Ochmause fich ju erabben, und weil man es bei biefer Geles genheit an nichts fehlen ließ, fo pflegte man jebes Gaftmabl, wobel man fich vorzüglich gutlich that, fprichworteweise einen Rurienschmaus zu nennen. Unfere fogenannten Birchweihfefte haben, fo wie fie noch in einigen Gegenden gefeiert werben, am meiften Mebnliches mit jenen Rurlenschmäusen.

Den Kurionen felber war der Burio Maris mus vorgesetzt. Dies war schon eine der vornehmssten priesterlichen Burden. Der Tod eines Kurto Maximus gehörte unter die wichtigen Staatsvorsfälle, und die Wiederbesetzung dieser Stelle war eine Angelegenheit des ganzen Volkes.

# Die Flaminen.

Diejenigen, welche biefe Priefterwurde beflets beten, ftanden feiner besondern Gemeinde vor, sondern waren irgend einer Gottheit felber guges ordnet, und ausschließend ihrem Dienst gewidmet.

Oo wie baber die Rurionen nur die bestimmten Opfer fur ihre Semeinden zu besorgen hatten, so mußten hingegen die Flaminen jeder besondern Gottheit fur das ganze Bolk an bestimmten Tagen opfern.

In Unschung ber Rleibung, welche übrigens bet ben vornehmen Prieftern überhaupt mit der Rleibung der Magistratspersonen übereinkam, zeichneten sich die Flaminen noch durch eine spitzige Müße oder Hut aus, welcher Aper hieß, und woran zwei feine Riemen oder Bander befindlich waren, mit denen dieser Hauptschmuck unter dem Rinn befestigt wurde.

Die Flaminen waren die nachsten Diener ber Gottheit; und ihr Rang richtete fich nach bem

Range der Gottheiten, beneu ihr Dienst geweiht war. Go mar der Flamen des über alles herr; schenden Jupiter der angesebenfte, und der Flamen ber Pomona, unter beren Schut nur die Obste baume ftanden, der unbedeutendste von allen.

Der Flamen des Jupiter, deffen Amt vorzüge lich darin bestand, ohngefahr in der Mitte jedes Monaths an den dazu bestimmten Tagen, welche im römischen Kalender die Iden hießen, dem Juspiter ein Opfer darzubringen, bekleidete eine der vornehmsten priesterlichen Würden, welche zugleich unter allen am meisten mit einer gewissen Art von Heiligkeit verknüpft war, die selbst auf die Person zurücksiel.

Das Haus, welches ber Flamen des Jupiter bewohnte, war durch ihn geweiht. Es durfte aus tiesem Hause fein Feuer getragen werden, ausste demjenigen, was beim Opfer jum gottesdienstlichen Gebrauch bestimmt war.

Wenn ein Gefangner mit seinen Banden in dies Saus seine Buflucht nahm, so mußten ihm seine Bande abgenommen, und vom Dache des Saufes auf die Strafe hinuntergeworfen werden. Wenn jemand jur öffentlichen Geiffelung verurtheilt mar, und er konnte sich ju den Kuffen dieses

Stamens werfen, fo durfte an bemfelben Tage bie Strafe an ihm nicht vollzogen werden.

Auch durfte der Flamen des Jupiter, gang felnem heiligen Dienste geweiht, an keiner kriegerischen Beschäftigung Theil nehmen, welches sich so weit erstreckte, daß ihm nicht einmal erlaubt war, eine bewafnete Armee zu sehen, weswegen man ihn auch mie zum Konful wählen konnte, weil mit dieser höchsten obrigkeitlichen Würde auch das Feldherrn; amt verknüpft war.

Fernet war mit blefer Priefterwurde verknupft, bag berjenige welcher fie befleibete, feinen Tobten anruhren, feinen Begrabnifplag betreten, keinen Eid schwören, feine Nacht aus ber Stadt abwes send senn, und ohne seinen Priesterhut nicht ausgehen durfte.

Merkwürdig ist noch der Umstand, daß durch den Flamen des Jupiter auch seine Gattinn zur Priesterinn geweiht war, welche den Nahmen Flaminika führte, und an bestimmten Tagen dem Jupiter einen Widder zu opfern durch ihre priestersliche Burde verpslichtet war. Wegen dieser Würde, die sie einmal bekleidete, konnte sie nie von ihrem Manne geschieden werden, und dieser mußte sogar, sobald sie starb, sein Priesteramt niederlegen.

Hebrigens maven noch mit ber Burbe eines Blamen bes Jupiter bie außern Zeichen der hochsften obrigfeitlichen Barbe verbunden; ein Liftor ber vor ihm bergieng, und ber elfenbeinerne Stuhl, beffen die hochften obrigfeitlichen Personen sich nur bedienen durften.

Das Unfehen der obrigfeitlichen Barden im Staate war alfo boch immer das vorzüglichfte, so daß man selbst den Priefter der hochsten Gottheit nicht hoher ehren konnte, als wenn man ihm die außern Zeichen jener Burden im Staate zugestand.

Der Flamen des Mars und der Flamen des Quivinus, hatten nachst dem Flamen des Jupiter, das größte Anschen bei den Romern, wels den Mars und Quirinus, als ihre Ahnherven, vorzüglich geliebte Götter waren, deren Rang und Anschen unter den übrigen Göttern auch den Rang bestimmte, den ihre Priester bekleideten.

Als man in den spateen Zeiten erft anfing bie Raiser zu vergottern, so entstand mit dem neuen Gott auch immer eine neue Priesterwurde, weit jedem ein eigner Flamen, so wie den übrigen Gott-heiten zugeordnet wurde, dessen Amt und Wurde dem Dienst der neuen Gottheit ausschließend geswidmet war.

#### Die Pontifiges.

Die Pontifies bekleideten bei ihrer Priefter, wurde gemeiniglich anschnliche obrigfeitliche Acmeter im Staate; sie machten aber unter sich ein eignes hohes Priesterkollegium aus, welches über den Gottesdienst, und alle gottesdienstlichen Gesbräuche, so wie anch über die Priester selber, im Tahmen des Staates, die Oberaufsicht führte.

Durch dies höchste Priesterkollegium wurde ets gentlich das Band swischen dem Staate und der Religion geknüpft, weil die Witglieder besselben als Deputirte vom Staate zu betrachten waren, welche über die Beobachtung der heiligen Gebräusche wachen, und Unordnung und Misbrauch vershüten mußten. Alle Borschriften und Berordsnungen in religiösen Dingen wurden daher auch von diesem Priesterkollegium abgefaßt.

Die höchfte unter allen priefterlichen Burden, war die eines Pontifer Maximus, welche Benen, nung daher, weil es in der Sprache der alten Römer einmal teine höhere giebt, auch auf das Oberhaupt der römischkatholischen Kirche übertragen ift.

Der Pontifer Maximus mabite die Beftali; ichen Jungfrauen, und biefe durften auch, im Fall einer Bergehung, deren fie fich schulbig machten,

nur von ihm bestraft werden. Bei den allerheilige ften handlungen, wie 3. B. bei der Einweihung der Tempel, mußte der Pontifer Maximus nothwens dig zugegen sepn, und dem Einweihenden die Gesbetssormel vorsagen, welche derselbe nachsprechen mußte.

Wenn der Flamen des Jupiter sich eine Nacht aus Rom entfernen wollte, so konnte ihm nur der Pontifer Maximus die Erlaubniß dazu ertheilen. Der Pontifer Maximus selber durfte zwar zu Felde ziehen, aber nur so lange der Krieg innerhalb den Grenzen Italiens geführt wurde. Krassus, welcher zugleich Pontifer Maximus und Konsul war, überschritt dies Gesetz zuerk, durch seinen Keldzug gegen die Parther, wobei er ums Leben kam.

Daraus aber, daß ein Pontifer Marimus zus gleich Konful und Feldherr mar, fieht man deutlich, wie sehr diese bochfte priesterliche Würde der obrigs feitlichen sich unterordnen mußte, mit der denn doch einmal die ernsthaftesten und wichtigsten Geschäfte verknupft waren, gegen welche die priesters lichen Angelegenheiten im Sanzen nur als ein Resbengeschäft betrieben werden konnten.

Wegen der Anordnung der Fefte, in fo fern durch dieselben das Jahr bezeichnet wurde, bing von dem höchsten Priesterkollegium und vorzüglich vom Pontifer Marimus auch die Einrichtung ber Kalender ab, in welche wegen der Unvollkommenheit der Zeitrechnung, von Zeit zu Zeit eine Anzahl Tage mußten eingeschaltet werden.

Dadurch, daß biefe Einschaltung der Tage von bem höchsten Priefterfolleglum abhing, erhielten die Pontisizes eine große Macht; weil es bei bem immerwährenden jährlichen Wechsel der obrigfeitlischen Würden in Rom, auf diese Schalttage, wosdurch das Jahr verkürzt ober verlängert werden konnte, sehr oft vorzüglich ankam, um jemanden in seinen Absichten zu begünftigen, oder ihm hinzberlich zu sehn, und seine Plane zu vereiteln.

Als Julius Cafar Pontifer Maximus war, und ihm baher die Besorgung des Kalenderwesens obelag, schafte er zuerst die Unordnung und Verwirzung ab, welche bis dahin in der Zeitrechnung gesherrscht hatte, und wandte die Ueberlegenheit seines Geistes auch dazu an, in Ansehung einer so wichtigen Sache als der Zeitlauf ist, die Begriffe der Menschen zu berichtigen und zu ordnen.

Bei der Berfertigung der Ralender waren die Pontifizes auch verpflichtet, die wichtigften Beges benheiten, nach der Zeitfolge, worin fie fich ereigsneten, aufzuzeichnen, woraus denn die Annalen ente

ftanden, welche die romifchen Gefchichtschreiber in der Folge benugten.

Die Ralender, welche man die großen nannte, waren marmorne Tafeln, worauf die Konsulate, Diftaturen, Triumphe u. s. w. verzeichnet waren, und wovon sich jest noch einige auf dem Kapitol in Rom besinden, die auf eine ähnliche Betse bis auf die jesigen Zelten fortgesetzt sind. Auf den mos bernen Tafeln sind benn auch die Personen aus dem jesigen Stadtmagistrat von Rom verzeichnet, welche man ohngefähr mit jenen alten obrigkeitlislichen Bürden, der Benennung nach, vergleis chen könnte.

In dem sogenannten kleinern Kalender wurden vorzäglich die glücklichen und unglücklichen Tage, die Festrage, und die eingeschalteten Tage vers zeichnet; auch gab es eine Art Kalender für die Landleute, wo auf einem viereckigten Stück Marmor, die zwölf Monathe, die zwölf himmlischen Zeichen, nebst den Märkten und den Festen der Landleute eingegraben waren.

Da aber die Pontifizes immer die Einrichtung des Jahres erst machten, so gab es eigentlich febnen Kalender für das Volk, welches man auch daraus sieht, daß der erste Tag in jedem Monathe mußte ausgerufen werden; von welcher Ausrufung diefer Tag Balenda hieß, und bas Bort Kalender felbft feinen Urfprung bat.

### Die Auguren und Barufpicen.

Dichts ift bem Menschen natürlicher, als ber Bunsch, ben Ausgang einer Sache, woran ihm liegt, zu wissen. Die Ungewißheit qualt ihn um besto mehr, je weniger er im Stanbe ift, sich auf das Schlimmste gefaßt zu machen. Was Wunder benn, daß er in diesem schwankenden Zustande, sich an ber schwächsten Stütze festzuhalten, schon von selbst geneigt ift.

Sier, wo alles Forschen und Denken vergebi lich ist, und wo bet aller Behutsamkelt und Borsicht der Ausgang doch vom Zufall abhängt, hilft alles Sinnen zu weiter nichts, als Zufall mit Zufall zu vergleichen.

Denn eben so zufällig wie es z. B. ift, daß ger rade iht, indem ich hier ftehe und finne, jener Bogel aus Witternacht hergestogen kömmt, eben so zufällig und folglich ungewiß ist es auch, ob der Ausgang der gewagten Unternehmung, womit jest alle meine Gedanken beschäftigt sind, meinen Bun schen entsprechen wied, oder nicht?

Fügte es fich aber, daß jemand, ber an dem glueflichen Ausgange einer Sache fcon beinabt

verzweiselte, 3. B. sagte: eben so unwahrscheinlich wie es ist, daß gerade in diesem Augenblick aus jener Himmelsgegend, worauf ich zeige, ein Seier seinen Flug hieher richten sollte, so unwahrscheinsich ist auch der glückliche Ausgang dieses Unterwehmens; und es ereignete sich nun, daß in diesem Augenblick würklich ein Seier gerade aus jenet Gegend, in seinem Finge die bestimmte Nichtung nahme, so würde auch der Aufgeklärteste in dem ersten Augenblick dieser Erscheinung schwerlich ganz gleichgültig bleiben; die Korrespondenz zwischen seinen Sedanken und dem Zufall, sie mag nun sels der so zufällig seyn wie sie wolle, wird ihrer Würskung auf das Gemüth nicht versehlen, wenn gleich das Nachdenken dadurch ganz unbefriedigt bleibt.

Denn da das Nachdenken boch einmal nicht bis an den Ausgang der Sache reicht, so ift es; als ob man sich in ein Meer stürzte, wo man von den Belt ten emporgetragen wird. Dies unbedingte Jutrauen auf den Zufall muß die Stelle des Nachdenkens hier vertreten, und wie dies Zutrauen nun verstärft wird, das ist dem Nachdenken, in so fern es nicht mehr wirken kann, einerlei.

Dun tann aber bas Jutrauen auf bas Glad bet auf die Uebereinstimmung bes Jufalls mit um fern Bunfchen, nur burch fich felbft verftatt wer

ben, und wird von felber immer gunehmen, je feltes ner es getäuscht wird, wie beim Julius Casar, ber im tobenben Sturm auf bem Nachen gu bem jagenden Schiffer bie Borte sprach: furchte bich nicht, benn bu tragft ben Casar und fein Glack!

In wie fern nun der Muth durch das Glack, oder das Gluck durch den Muth entsteht, ift schwer ju entscheiden, weil diese Dinge schon außer dem eigentlichen Gebiete des Nachdenkens liegen.

Da nun aber das Gluck nichts anders als die Uebereinstummung des Zufalls mit unsern Wunschen ift, so ist das unruhige Gesmuth von Natur geneigt, an allem, was es sicht und hört, und was ihm an sich gleichgultig ist, gleichsam die Probe auf dies Gluck zu machen.

Einer denkt fich 3. B.: fo wie diefes Bogels Flug mit meinem Gedanken gutrift, kann auch der Ausgang jener Cache mit einem Wunsche gutreffen; oder: wenn jetzt diefes Bogels Flug mit meinem Gedanken gutrift, so foll diefe Uebereinstimmung zwieschen meinem Gedanken und dem Zufall, mir für das Gluck der Zukunft Burge senn!

Man fieht leicht, wie des Spiel, fobald das Gemuth einmal darauf verfallen mar, fehr leicht bis ins Unendliche getrieben werden fonnte; aber auch, welch ein hang dazu bei einem friegerischen

Bolle ftatt finden mußte, das sich überhaupt zu fühnen Thaten mehr als zum Denken neigte, und bei welchem fast unaushörlich Glück und Wohlfahrt auf der Spige stand, und von dem ungewissen Ausgauge irgend einer gewagten Untersnehmung abhing.

Dem Nachdenken kann jenes Spiel mit ber Zukunft freilich nicht anders als kindisch vorkommen. Bet biesem fortgesetzten kindischen Spiele aber, führte das römische Volk dennoch Thaten aus, welche das Nachdenken vor ihrer Ausführung sehr oft für ummöglich würde gehalten haben.

Und das Nachdenken selber wird, wenn es auf ben unbegreiflichen Zusammenhang der größen Gesches, nach welchen dassenige, was wir Zusall nemnen, sich ereignet, sein Augenmerk heften will, dem Nachdenken des Kindes wieder gleich, und darf sich also jenes Spieles nicht schämen, in so fern dasselbe nur auf Thätigkeit abzweckte, und zwischen dem Unternehmen und dem Ausgange, wenigstens für die Einbildung, die düstre Lücke füllte.

Sibeon, wie die heilige Geschichte fagt, breistete ein Fell mit ber Bolle aus, und erbat sich von Gott jum Zeichen, daß wenn er sein Boll befreien murbe, ber Than allein auf bem Fell seyn sollte,

wenn die ganze Erbe trocken mare; und als dies geschabe, erbat er sich zur Bekräftigung des ersten Zeichens, daß die folgende Macht das Kell allein trocken bleiben sollte, wenn ber Than auf der ganzen Erde mare, welches auch geschahe; und nun zog er mit dem Heere gegen die Feinde.

Dies war nun freilich ein eigentliches Wunderzeichen, welches sich Sibeon erbat, um von der Zukunft gewiß zu seyn. Diese Idee von Wunderzeichen aber fand bei den alten Kömern nicht Statt, sondern es waren vielmehr größtentheils die ganz gewöhnlichen Ereignisse in der Natur, als Donner und Blit, der Bogelstug, oder gar nur das Fressen der Hüner, wodurch die Götter, nach der Volksmeinung, den Sterblichen ihren Willen kund thaten.

Alles was dem Lauf der Natur entgegen schien, wie 3. B. eben jenes Ereigniß mir dem Felle der Gideon, das war bei diesem Volke ein surchtbarer Beweis von dem Jorn der Götter, die man deswes gen auf alle Art mußte zu versöhnen suchen, weit entfernt, daß man von ihnen dergleichen schreckliche Wunderzeichen zu irgend einer Absicht noch hatte erbitten sollen.

Dier grundete fich vielmehr ber Glaube an Prophezeiungen immer auf bie 3dee von einer

gewissen bedeutenden Zusammenstimmung der zufattigen Naturereignisse, oder des Zufalls überhaupt mit den Wünschen und Planen dessenigen, der gleichsam durch den Zufall selber in die Zukunft zu blicken suchte.

In so fern man sich nahmlich durch die Sotte heit alles befeelt, und ein geheimes Band zwischen dem Allerentfernteften dachte, war freilich in dies sem großen Zusammenhange nicht das Geringste unwichtig und unbedeutend; die Gottheit konnesthren Willen durch alles kund thun, und die Ausguren nebst den Saruspicen waren ihre Dollmetzicher oder die Ausleger ihres Willens.

Ob nun gleich die Beschäftigungen der Auguren und Haruspicen sehr viel Aehnliches, und einerlei Endzweck hatten, nähmlich, Zeichen auszudeuten, und badurch die Zukunst zu enthüllen, so fand boch der Unterschied zwischen ihnen Statt, daß das Amt der Auguren neben der Wissenschaft mehr in der Wirde, das Amt der Haruspicen aber vorzüglich in der Wissenschaft selbst bestand; denn es gab Beispiele, wo ein Augur die Haruspicen selbst um Rath befragte.

Dann gaben fich auch die Saruspicen insbesonbere mit ber Erforichung ber Eingeweide ab, und zeichneten fich burch eine leichte und turge Rleibung aus, welche ihnen bei diefem Geschäfte nicht besichwerlich fiel; auch waren fie mit einer Art von spisigen anatomischen Messer versehen, woran, man fie in den Abbildungen leicht erkennt.

Die Anguren hingegen beobachteten vorzüglich ben Bogelfug. Sie trugen ein langes Gewand, womit sie zugleich das Saupt umhüllten, und in der Hand ben Lituus, oder nach oben gefrummten Stab, womit sie, bei der Beobachtung der Erzeignisse in der Luft, die Himmelsgegenden bezeich; neten, und woran man sie vorzüglich in den 2163 bilbungen erkennt.

Eins der wichtigsten Geschäfte der Auguren war, bei den Komitten oder Bolksversammlungen, wo die wichtigsten Staatsgeschäfte beschlossen, und die höchsten obrigseitlichen Würden jedesmal nach Verlauf eines Jahres aufs neue wieder besseht wurden, auf die himmlischen Zeichen Ucht zu geben, durch welche die Götter ihre Genehmisgung oder Disbilligung dessen, wozu man schreiten wollte, zu erkennen gaben.

Der Konful, welcher bei den Komitien beir Borfit hatte, stellte zwar eigentlich diese Auspicien ober Beobachtung der himmlischen Zeichen an, allein er mußte hiebel den Augur zur Seite haben, welscher auf den Befehl des Konfuls seine Beobachtung

T4178- 55

gen machen, und mas er gesehen, bem Ronful et. biffnen mußte, von dem es abhing, bei widrigen Zeichen, die Bolfsversammlung aufzuheben.

Ob nun gleich in Ansehung ber Wissenschaft bei den Auspicien der Augur als die Hauptperson betrachtet werden mußte, so war er doch in Ansehung des Amtes und der Wärde nur eine Nebens person, weil es vom Konsul abhing, die Auspicien anzustellen, und, was denselben zusolge gesches hen mußte, auf seinen Besehl geschabe.

Die Auspicien wurden nach Mitternacht gegen Morgen angestellt, bei heiterm Killen Wetter, so daß in freier Luft vom Winde kein brennendes Licht verlöschte.

Es wurde ein Opferthier geschlachtet, und der Augur sprach ein Gebet, das ihm von einem andern vorgesagt werden mußte, damit er fein Wort darinn verfehlte.

" Hierauf wandte er fich gegen Mittag,'nahm ben Lituus ober gekrummten Augurstab in die Hand, und bezeichnete damit die Gegenden bes himmels, innerhalb deren er die Zeichen erwarten wollte.

Dann umhullte er fein haupt mit bem Augurmantel, fehte fich auf einen Stein, und fprach die geheimnisvollen Worte:

"Jene

"Jene wilden Hecken, so weit in heiligkeit und Reinigkeit der Seele, meine Bunge sie benennt; Jener alte Baum, welcher es auch sey, den ich ihr im Sinne habe, soll die Grenze von unten nach oben zur Linken seyn! Jener alte Baum, was es für einer sey, und was es sey, das ich im Sinne habe, soll die Grenze von unten nach oben zur Rechten seyn! Inverhalb dieser Grenzeu, so weit ich sie bestimmt habe und sehen kann, will ich auf die Beichen merken!"

Eine solche bezeichnete und umgrenzte Gegend, welche nun gleichsam wie ein Gebäude einen Umfang hatte, wovon die himmelswolbung selbst das Dach war, wurde Tempel genannt, und alles, was sich darin ereignete, war von nun an nicht mehr zufällig, sondern eine heilige Offenbarung des hohen Götterwillens.

Sobald daher der Augur mit seinem Stabe diesen Tempel um sich her gebildet hatte, richtete er nun fein forschendes Auge gen himmel, wo zuerst und was für ein Bogel sich blicken ließ, und wohin derselbe seinen Flug nahm.

Ein unfehlbar gludliches Zeichen war, wenn ein Abler von der Linten jur Rechten flog. Die Rrabe bedeutete Unglud; bei dem Raben mußte man auf feln Geschrei Acht geben, u. f. w. Diese Wissenschaft ber Auguten war nun ersbentlich in eine Art von System gebracht, und man theilte die Bögel bes Himmels, nach dem was sie burch ihren Flug anzelgten, ordentlich in Klassen ein; indem man z. D. die Bögel, welche von der Linken zur Nechten flogen, glückliche Bögel, andere, die durch die Bedeutung ihres Fluges an etwas hinderten, abhaltende, noch andere, die bloß viele Schwierigkeiten bei einer Sache anzeigten, erschwerende, u. s. w. nannte; andre Bögel hießen diesenigen im besondern Sinne des Wortes, wodurch die ersten glücklichen Zeichen, die man zu mehrerer Ueberzeugung wiederhohlt sehen wollte, nicht bestätigt wurden.

Bei den Feldzügen, wo die Beobachtung bes Bögelfluges zu umftändlich gewesen wäre, faßte man sich kurzer. Man versäumte nähmlich nies mals, einen Hünerkasten mit zu Felde zu nehmen, worin man eine Anzahl heiliger Hüner fütterte und ausbewahrte, um durch diese Herolde, von dem Willen der Götter, wenn es Noth that, belehrt zu werden.

Die Aufficht über biefe Suner war felbst eine Art von priefterlichem Geschäft, und berjenige, welchem man fie anvertraute, wurde Pullarius genannt. Diefer Pullarius mit bem Hunerkaften

war eine unentbehrliche Person bei jedem Feldzuge, weil man fich an ihn wenden mußte, so oft man in dringender Noth den Willen der Gotter zu erfaheren munschte.

Indeß gab es immer auch noch einige andere Priefter, Auguren und Haruspicen, bet der Armee, von denen einer auf Besehl des Feldherrn, ebens falls bei Anbruch des Tages, und bei heiterm stillen Wetter die Auspicien mit den Hunern anstellen mußte, indem der Pullarius wenn es Zeit war, das Behältniß mit den Hunern herbeibrachte und ihnen Futter vorwarf, wobei alsdaun der Augur auf jeden kleinen Umstand Achtung gab, wie die Huner das ihnen vorgeworfene Futter verzehrten, ob langsam oder schnell, ob alles oder nur einen Theil davon, ob wenig oder viel, ob träge oder mit Begierde, u. s. w. Je begleriger die Huner fraßen, desto glücklicher war das Zeichen und mit desto mehr Wuth ging man ins Tressen.

Auch wurde der Mith vorzüglich badurch bes lebt, wenn man fich einbildete, daß die hellpolterten Spigen der Lanzen und Spiege des Nachts einen vorzüglichen Glanz von fich gaben; benn worauf konnte dies anders beuten, als auf ben glanzenden Sieg, ben man erfechten wurde?

Bon ben gunfzehnmannern, welche bie Mufficht über die fibyllinifden Bucher hatten, und von ben Epulonen, welche bie Gottermable oder Lef. tifternien veranftalten mußten, tit bei ber Befdreis bung ber romifchen Refte, felbft das Motbige fcott ermabnt; fo wie auch von ben Veftalischen Jungfrauen; bem Opfertonig; ben Setialen; den falifchen Prieftern bes Dars, welche an ber fimmten Zagen bewafnet burch die Strafen tangen, und bem Mars ju Ehren Loblieder fingen mußten; von einer Art Priefter bes Dan, welche Luperci biegen; von den Umbarvalischen Brudern, welche Die Grengen weißten, Indem fie die Opferthiere um die Relber führten; von den Prieftern ber Cy: bele, u. f. w.: von allen diefen Arten von Pries fterfollegien ober Priefterorben, wird man fich nun aus ber vorbergegangenen Beidreibung ihrer bei ligen Berrichtungen bei ben Feften felber, einen beutlichen Begriff machen fonnen.

Da nun ju ben heiligen Gebrauchen ber Romor auch die öffentlichen Spiele gehörten, welche fie ben Göttern zu Ehren anstellten, so muffen wir noch ben großen Schauplaß betrachten, wo unter mannichfaltig abwechselnden Scenen, beim Genuß der vorübereilenden Stunden, das festliche Leben ber Römer in seinem hochsten Glanze erschien.

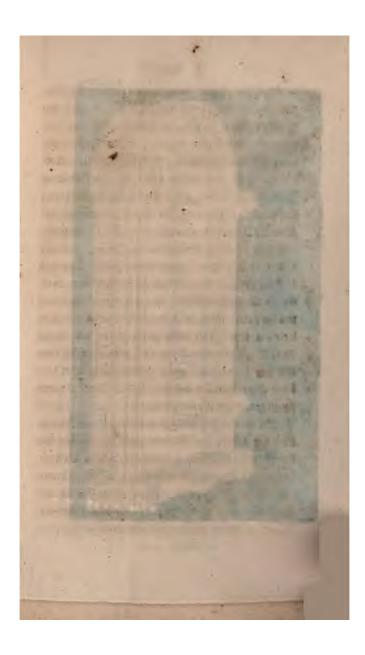



### Bom Cirfus.

Mirgends vereinigte sich so viel Religibses und so viel sinnbildliche Darstellung mit mannichfaltigen Belustigungen und dem eigentlichen Genuß des Lebens bei froher Muße, als im Cirtus, einem den öffentlichen Spielen geweihten Plate, wo alles Ernste und alles Scherzende, alles Heise und alles Gerzende, alles Heise und alles Was die Augen der Zuschauer ergöhte, sich dergestalt dussammendrängte, daß ein solcher Eirfus, von dem ganzen Umfange der mit dem frohen Genuß des Lebens unzertrennlich verknüpften Religion der Allten, gleichsam ein Bild im Rleinen war.

Obgleich im Cirkus allerlei Spiele gegeben wurs den, so war er doch schon seiner Bauart nach zum Wettrennen mit Wagen und Pferden eigentlich bestimmt, wie man aus der Figur desselben auf der hier beigesügten Kupfertasel siehet.

Der Cirfus Maximus in dem Thale zwischen dem Palatinischen und Aventinischen Berge, war das Muster aller übrigen Plate dieser Art, und von solchem Umfange, daß über drittehalb hund berttausend Zuschauer darin Plat hatten.

Die Lange bieses Cirkus betrug viertehalbmat seine Breite, und bas Wettrennen in bemselben geschahe von Abend gegen Morgen. Auf ber Abendseite war ber große Eingang, und die Schranken, wo man auslief; die beiden langen Seitengebäude, welche den Cirkus von Suden und Norden einschlossen, waren mit prächtigen bedeckten Gängen geschmuckt, und euthielten in wendig die Siese für die Zuschauer; auswendig waren Kausmannsgewölbe, und zur Bequemliche keit für die Gehenden und Kommenden, eine Meuge von Eingängen zu den Sien.

Bon Abend gegen Morgen erftreckte fich eine Scheidung, welche Spina bieß, der Lange nach durch den Cirkus; dies war eine vier Kuß bobe, und awolf Kuß breite Mauer, an deren beiden Ens ben auf starken Fußgestellen drei runde Pyrauiden errichtet waren, welche das Ziel der Laufbahn besaichneten, und wovon jede ein Ei aus Stein ger bilbet, auf ihrer Spise trug.

Um bies Biel nun mußten bie Bagen beim Bettrennen geschieft herumgelenft werden, um bie Laufbahn von neuem ju beginnen; weswegen fich auch ein romifcher Dichter alfo ausbrückt:

"Das mit helfen Rabern vermiedene Biel ges währt bem Sieger die Palme!"

Das Schlufgebande des Cirfus aber nach Morgen zu, mar eine halbe Rundung, die fich an die langen Seitengebaude schloß; und bis an den Anfang dieser halben Rundung erstreckte sich die Spina.

Auf dieser Spina nun brangte fich alles Relie gibse jusammen, wodurch die Spiele und das Bergundgen des Volks geheiligt wurden, und was jugleich in Ansehung des Wettlaufs selber anspiezlend und bedeutend war.

Sleich neben dem untern Ziele oder Meta, ges gen Abend zu, befand sich der auf vier Saulen errichtete Obelist des Mondes. — Darauf folgte dem Teptun zu Ehren, eine auf vier Saulen ruhende Marmortasel, auf welcher sich in Steln gehauene Delphinen krummten. Denn nach der alten Dichtung rief Neptun durch einen Stoß mit seinem Dreizack aus der Erde das Roß hervor, und sand zu Lande an dem Wettrennen mit Wagen und Pferden, so wie auf dem Meere, an den schnellen Schiffen, seine Lust.

Gine geflügelte Biftorie, auf einer Saule emporgetragen, und mit dem Antlit gegen Morgen gefehrt', hielt in der Rechten einen Palmyweig und in der Linken eine Lorbeerkrone dem ruckfehreuden Gieger, mit ausgestrechter hand, entgegen. Dann folgte ein kleiner Altar ber Siegesgots tinn, mit ber barauf lobernden Opferstamme. Gleich neben dem Altar der Siegesgottinn aber ragte, gleichsam um jede Borftellung von Rrieg und Zwift bei diesen froben Spielen zu vermeiden, ber friedliche Dehlzweig aus einer Base hervor.

Dann waren dem Genius und ben Schufgste tern Roms Altare geweiht. Hierauf folgte bie Bildfaule des Neptun zu Pferde, mit dem Dreisgad in der Hand, und mit dem Antlitz gegen Mors gen gekehrt, worauf der große Sonnenobelift in der Mitte ber Spina stolz gen Himmel ragte.

Was nach dem großen Obelist auf der Spina befindlich war, beutete nun nicht mehr nach Morgen sondern wieder nach Abend zu. Was vor dem Obeslist herging, waren vorzüglich Anspielungen auf den Sieg, und auf das Streben nach dem Ziele; was nachher folgte, deutete mehr auf Rube, Glück und Ueberfluß, als die Früchte des Sieges.

Gleich nach bem großen Obeliff war die Gotstinn Cybele, als die große Mutter und Erzengerinn aller Dinge, auf einem Lowen figend abgebildet. Dann folgten brei Altare, wovon der erfte den großen, der zweite den farken, und der dritte den machtigen Gottern gewidmet mar, unter welchen

Benennungen man die geheimnifvollen Schutgote ter Roms verehrte.

Hierauf folgte die Bildfaule der Gottlin Roma, ebenfalls mit dem Antlig gegen Abend gekehrt, und mit dem schützenden Palladium in der einen und dem Spieß in der andern Hand.

Dann war ber Gottinn Setia die die Saaten schuft, ber Gottinn Metia, welche ber Erndte vorsteht, und ber Gottinn Tutilina, welche die Früchte in Schuft nimmt, jeder ein Saulenpaar, mit einer besondern Art von Frontispiz gewidmet.

Die Göttinn Fortuna selber, mit dem Fruchte horne in der einen und dem Spieß in der andern Hand, auf einer Säule abgebildet, und ihr Antilit gegen Abend wendend, winkte den Wetteiserneden, die aus den Schranken liefen, gleichsam zu, alle ihre Kräfte anzustrengen, um nicht die süße Frucht des Sieges zu verscherzen. Vor der Vildsfäule der Glücksgöttin loderte, auf dem ihr geweihsten runden Altare, die Opferstamme.

Bunachft der Bilbfaule der Fortuna maren auf einem viereckigten Suggestelle vier niedrige Gaulen mit Architraven errichtet, auf welchen von Stein gebildete Eler befindlich waren, die man nach Serfallen wegnehmen und wieder aufstellen konnte,

und beren man fich bagu bebiente, um bie Bahl ber Umlaufe bei bem Bettrennen ju bemerten.

Den Beschluß ber Spina, junachst an ber breis fachen Pyramide gegen Morgen zu, machte ein kielner Sonnentempel, so wie gegen Abend ber Mons benobelist am westlichen Ende ber Laufbahn frand.

Die Sinnbilber alfo, welche benjenigen entgegensahen, bie von Abend gegen Morgen aus ben Schranfen liefen, beuteten vorzüglich auf Rube, Glad und Ueberfluß, um die Wetteifernden erft anzusporuen.

Die Sinnbilber hingegen, welche benen entgegen fahen, die von Morgen gegen Abend zu den Schransten wieder zurückkehrten, deuteten vorzüglich auf Sieg und Ehre, um die Rückkehrenden jedesmal jum neuen Wettlauf wieder anzufrischen, die die Bahl voll war, und berjenige, welcher nach einem siedenmaligen Umlaufe am ersten das Biel erreichte, der Palme theilhaftig wurde.

Bet einem jeden Umlaufe also hielt Fortuna, mit ihrem Untlig gegen Abend gefehrt, ben Ausstaufenden ihr Fruchthorn, und Viktoria, mit ihrem Antlig gegen Morgen gewandt, hielt den Rückfehrenden Krone und Palme entgegen: weil nur derjenige den Preis erhielt, welcher am westlichen Ende der Laufbahn julest den Sieg bavon trug.

mit verhängtem Zügel nebeneinander in die Rennsbahn, und lenkten, sich einander vorstrebend, Roß und Wagen siebenmal um das Ziel in Often; beim siebentenmale aber verdoppelte. sich das Streben, und jeder suchte nun zuerst, kofte es auch was es wolle, am westlichen Ziele der Laufbahn anzulangen; die Erwartung des Bolks war nun aufs höchste gespannt, mit lautem Freudengeschrei wurde der Sieger ausgerufen, und erhielt zum Preise des Sieges den Palmzweig und die Krone.

Es giebt fein ichoneres poetifches Bild, ale biefes, um die Belohnung nach ber Dube, ben Sieg nach jeder Anftrengung zu bezeichnen, und ben Muth burch die Einbildungsfraft anzuspornen.

And find alle diese Bilder, vom Streben nach bem vorgesteckten Ziele, vom Ringen nach der Palme, von Erreichung ber Krone, selbst in die christlichen Religionsbegriffe mit eingewebt, und von neuern Dichtern häusig benute, eben weil derzgleichen einsache und schone Symbole durch keine andere zu erseben find.

Sieben Umlaufe um die Sping entschieden nun, wie wir schon bemerkt haben, immer erft den Sieg, und machten gleichsam einen Gang für sich aus, welcher von der jedesmaligen Loslassung des Seiles vor den Schranken, Missus hieß; ein ganges

fleinern Umfreis, um die Spina, ju befchreiben hatten, und alfo auch leichter bas Biel erreichen fonnten.

Bon ben zwölf Schranken wurden größtentheils nur die sechse gebraucht, welche zur Rechten bes großen Einganges gegen Suden lagen. Bor alle zwölf Schranken aber war ein Seil gezogen, welches zwei kleine Bildsaulen des Merkur, die Sernmli hießen, zu halten schienen, und wobet die Einrichtung getroffen war, daß es, nach gegebenem Zeichen, sobald man die Gewichte niederließ, den steinernen Handen, worin es ruhte, plöglich entsfallen mußte.

Das Zeichen zum Auslauf wurde von bem Balkon oder Halle über bem großen westlichen Eins gange in den Cirkus, von demjenigen, welcher die höchste obrigkeitliche Burde in Rom bekleidete, oder von sonst einer hohen Wagistratsperson, welche diese Spiele auf ihre Kosten gab, mit einem weißen Tuche, das Mappa hieß, ertheilt; wenigstens war dies Zeichen unter den Kaisern üblich, wo der Cirtus erst in seinem vollen Glanze stand, und in allen seinen Theilen ein Gegenstand der Beschreibung wurde.

Sobalb nun bies Zeichen gegeben mar, frurzten bie Lenfer ber Wagen über bas niedergelaffene Gell,

**4** 

•

S. 401.



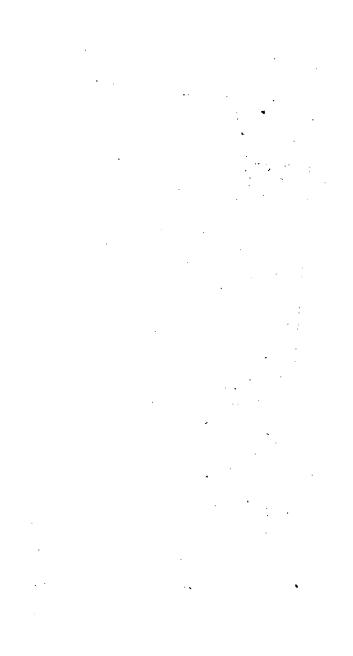





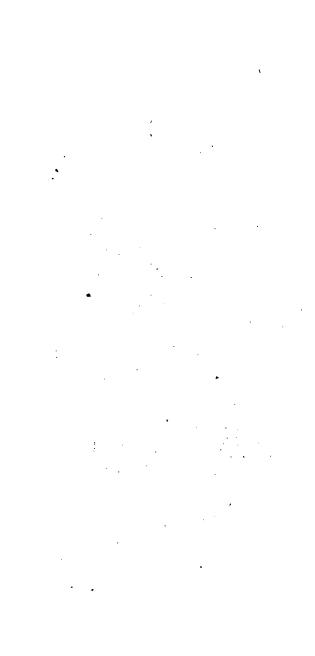

Laufbahn hingeraft wird, bebeutungsvoll gu ber geichnen.

Bor ben Spielen im Cirkus ging ein felerlicher Aufzug, welcher Pompa hieß, vorher. Dieser nahm vom Tempel bes kapitolinischen Jupiters seis nen Anfang, und ging über bas römische Forum um bas Belabrum in den Cirkus Marimus. Wer die hochste obrigkeitliche Warde in Rom bekleidete, führte diesen Jug.

Den Anfang des Juges machte, die Hoffnung des Staats, der Kern der romischen Jugend, aus eblen Stamm entsprossen, theils zu Pferde, theils zu Fuße, bewaffnet, als zogen sie in den Krieg; man ließ ihnen als den kunftigen Berthetz digern des Vaterlandes gleichsam den Vorrang.

Sierauf folgten die jum Wettrennen bestimmten einspannigen und zweispannigen Wagen, nebft einzelnen Pferden, und den Lenkern ber Wagen und Pferde.

Nachft diefen famen ble Athleten, welche von breierlei Art, Laufer, Fechter und Ringer waren, und nach der alten griechischen Sitte, außer einer Bebeckung um die Suften gang nackend gingen.

Cangende Rnaben, Junglinge und Manner schloffen fich nun an ben Reihen, nebft bem must talifchen Gefolge, wovon einige auf einer Art von

V

,

•



Trompete ober Tuba, die entweder gerade oder nach oben zu etwas gekrummt war, oder auf einem ungeheuer großen beinahe in einen Eirkel getechnimten Blaseinstrumente, und noch andere auf zwei Pseisen oder Floten bliesen, wovom die zur rechten Hand, welche die vorstimmende hieß, den tiesern, und die zur linken, welche die nachstimmende bieß, den bobern Ton von sich gab.

Syagnis hieß, nach dem Zeugniß eines romts schen Schriftstellers, der erfinderische Mann, der zuerst zwei Floten mit einem Hanch beseelte, und zuerst, indem er mit den Fingern der rechten und linken Hand auf den Oesnungen spielte, den hellen Klang mit dem dumpsen Schalle harmonisch zu sammen tonen ließ. — Außer denen, welche sich auf den Blaseinstrumenten hören ließen, gab es noch einige in diesem Zuge, die eine Art von Beefen schlugen, und andere, die auf einer Zitter mit sies ben Seiten spielten.

An die tanzenden Manner, Jünglinge und Rnaben, ichloß sich ein Haufen in Satyen und Silenen verkleideter Personen an, welche mit großen Guirlanden von Blumen in den Handen, unter allerlei scherzhaften Sprüngen, nach einer eignen Weise tanzten.

the result of heavy sound and the charge and

Und bicht an das Frohe und Scherzende schloß fich nundas Seilige wieder an, auf Musik und Tang folgte gleichsam die Bundeslade: querft kamen die Rnaben, welche beim Opfer den Dienst bei den Priestern hatten; und Bamilli hießen, das eroffnete Weihrauchkastchen in der Linken, und den kleichnen Opferkrug in der Rechten tragend.

Dieranf folgten die Opferdiener mit allerlei Opfergerathschaften in den Sanden, und dann die Haruspicen mit den langen spisigen Meffern, momit fie die Eingeweide der Opferthiere erforschten.

Nach diesen führten die Opferschlächter felbst die geschmückten und befranzten Opferthiere; und nun folgten die Vildsaulen aller Gotter, theils auf Wagen, theils auf den Schultern emporgetragen: Jupiter mit dem Adler und dem Donnerkeil, Juno mit dem Pfau, Minerva mit helm und Spieß, Neptun mit dem Drelzack, u. f. w.

Diefen langen majeftatischen Gotterzug beglet teten noch einige Wagen mit Trophaen, und hier auf folgte der Pontifer Maximus und die übrigen Pontisizes, vierzehn an der Zahl, mit umbulltem Haupte und der Opferschaale in der Hand.

In diese schloffen sich die Staminen mit ihren jugespiten Priefterhaten, und einen Stab und Dehlaweig in der Sand; worauf die Auguren mit



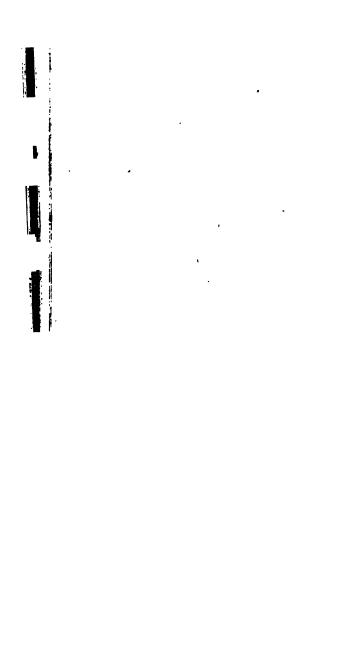

dem nach oben in fich gefrummten Lituus ober Ausgurstabe, und mit umbulltem Saupte folgten.

Nach den Sunfzehnmannern mit den heiligen Buchern in den Handen, welche sich an die Auguren schlossen, kamen die Vestalischen Jungfrauen mit verhülltem Haupt und Kinn, und in der Hand den Dehlzweig und die Opferschaale.

Die übrigen geringern Priefterorden folgten nach ihrem Range, und hierauf ber Senat nebft allen obrigfeitlichen Personen, außer benen, welche ben Jug anführten.

Sobald nun der feierliche Umgang um die Sphaa im Cirfus vollendet mar, gab ber Anfahrer des Buges den Befehl jum Opfer, welches man den Gottern' darbrachte, denen die Altare auf der Sphaa mitten im Cirfus, gewidmet waren.

Dach vollbrachtem Opfer nahmen die Buschauer ihre Plage, und die seierlichen Spiele haben zuerst mit dem Wettlauf der zwei und einspännigen Wagen and Wenn dies Spiel zu Ende war, so traten die Athleten auf; diese wetteiserten, als Läuser, als Fechter, oder als Ringer um den Preis. Und dies sey genug vom Cirtus, in sofern die Spiele in demselben mit zu den Festen und heiligen Gebräuchen gezährlet wurden, und in so fern hier auf dem vorzugliches Schauplaße der Ergöhung und Belustigung

bee Bolfs jugleich ber Hauptvereinigungspuntt für alles Religiofe mar.

Anjest ift ber Eirfus Maximus ein Garten, mit vielen kleinen abgetheilten Becten. Man fieht noch ganz beutlich die Flgur und ben ganzen lange lichten Umfang des ehemaligen Cirkus; der Boden ist noch ist ganz flach und eben wie ein Teppich, und macht mit seinen grunen Beeten, wenn man vom palatinischen Hügel in das Thal herabsieht; einen schönen Unblick.

Bor der Porta St. Sebastiano in Mom sind noch die Ueberreste von einem Cirkus des Karakalla, woraus man sich eine sehr lebhafte und auschauende Borstellung vom Cirkus machen kann, weil noch die Spuren von der ganzen Spina, nebst dem Portal, und einem Theil der übrigen Einfassung des Cirkus sich erhalten hat. Der flache Doden um die Spina bis an die Ueberreste der alten Mauer ist mit Gras bewachsen, und die Gegend uniher ist still und dee.

Merkwirdig ift es, daß noch itt fast jede fleine italienische Stadt ihren sogenannten Korso oder ihre Straße zum Wettrennen hat; daß das jährliche Wettrennen der Pferde zur Karnevalszeit in Nom, noch ihr von eben dem großen Obelift, der ehedem in dem Cirkus Maximus und jeht auf dem Plage del

Popolo fteht, beginnt, wo der Gebrauch mit bem Seile vor ben Schranten noch ift, wie damals ftatt findet.

Der lange und schmale Korso selber, mit der Menge der Zuschauer auf Balkons, in Fenstern, und auf den Erhöhungen der Straße an beiden Seiten, giebt von dem Cirkus der Alten gewisser, maßen noch iht ein schwaches Bild. Auch machen die prachtvollen Equipagen der vornehmen Römer, welche langsam, und gleichsam zur Schau, im Korso auf und nieder fahren, und besonders der Zug des Pabstes mit den Kardinalen, oder auch Prozessionen mit heiligen Bildern, noch iht eine Art von Pompa.

Die paar Pferde zum Wettrennen im Karnes vat werden noch ihr gleichsam im Triumph vorher aufgeführt, und sind mit Flittergold geziert, daß um sie her rauscht, so wie sie im Rennen ohne Renter die Luft durchschneiden. Ans dies Wetterennen ist noch ihr während dem Karneval die ganze Erwartung des römischen Bolks gespannt, so, daß gleichsam ein schwaches oder vielmehr letres Schattenbild von jenen Zeiten übrig geblieben ist, wo Triumphe, Siege, Feste und Spiele, bei ims merwährender Anstrengung aller thätigen Kräfte, und Erwartung großer Ereignisse, sich einander

ben auf bas innigste verwebt und verflochten mar, and das gange offentliche und Privatleben felber, wie ein Best, im hohen mit Thatigkeit verknupften Lebensgenuß geseiert wurde.

Das alte Nom hatte, außer seinem üblichen, noch einige geheime Nahmen, unter denen man es dem besondern Schus der Gottheit empfahl, wenn etwa der eigentliche Nahme, einmal entweiht, den Gott tern miffällig werden sollte. Einer von jenen geheismen Nahmen hieß ANSOYEA die Blübende. —

Die Herrlichkeit des alten Roms ift nun vers welft, und die Zeit hat über feine großen Schicks sale langst ihre Furche hingezogen. — Aber aus Schutt und Afche brangte sich dennoch einmal wie der auf eben diesem Fieck eine zarte Bluthe, die Bluthe der Runft empor. Unter ihrem jugendlichen Glanze und ihrem frischen Dufte erheben sich nun die majestätischen Trummer der Bergangens beit, wie ein Grabhugel, den ein Beilchen schmückt.

de de alimenta especiale de la como de la co

Anhang.

Römischer Kalender.

562

•

the second of the second

\*..

·

## Januarius. Im Schuß der Juno.

| Um                                        | ı ften.                                                                      | Das Janusfest.     | •       | •        |
|-------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------|----------|
| 3                                         | 2 ;                                                                          | Schwarzer Tag.     |         |          |
| ,                                         | 3 /                                                                          | C ty thing to the  |         | •        |
| *                                         | 4 :                                                                          |                    |         | •        |
|                                           | 5 :                                                                          |                    |         | •        |
| 8                                         | 6 1                                                                          | Schwarzer Tag.     | " · ·   |          |
| . \$                                      | 7 1                                                                          |                    |         | •        |
| 8                                         | 8 1                                                                          |                    |         |          |
| *                                         | 91                                                                           |                    |         |          |
|                                           | IO s                                                                         |                    |         | •        |
| \$                                        | II s                                                                         | Die Karmentalien.  |         | •        |
| 8                                         | 12 5                                                                         |                    | · 55    |          |
| 8                                         | 13 5                                                                         | _,                 | • •     |          |
| \$                                        | 14 5                                                                         | Schwarzer Tag.     | - ·     | •        |
| *                                         | 15 5                                                                         |                    |         | 4        |
| \$                                        | 16 3                                                                         | Die Einwelhung bes | Tempels | der Kons |
|                                           |                                                                              |                    |         |          |
| 5                                         | 17 5                                                                         | fordia.            |         |          |
| . :                                       | 18 3                                                                         | fordia.            |         |          |
| . :                                       | 18 :                                                                         | fordia.            |         |          |
|                                           | 18 s<br>19 s<br>20 s                                                         | fordia.            |         |          |
| . 5                                       | 18 :<br>19 :<br>20 :<br>21 :                                                 | fordia.            |         |          |
| . 5                                       | 18 :<br>19 :<br>20 :<br>21 :<br>22 :                                         | fordia.            |         |          |
| . 5 5 5 5 5 5                             | 18 s<br>19 s<br>20 s<br>21 s<br>22 s<br>23 s                                 |                    | •       |          |
| . : 3 3 3 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 5 | 18 :<br>19 :<br>20 :<br>21 :<br>22 :<br>23 :<br>24 :                         |                    |         |          |
| . :<br>. :<br>. :<br>. :<br>. :<br>. :    | 18 :<br>19 :<br>20 :<br>21 :<br>22 :<br>23 :<br>24 :<br>25 :                 |                    |         |          |
| . :<br>:<br>:<br>:<br>:<br>:              | 18 :<br>19 :<br>20 :<br>21 :<br>22 :<br>23 :<br>24 :<br>25 :<br>26 :         |                    |         |          |
| ;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;                | 18 :<br>19 :<br>20 :<br>21 :<br>22 :<br>23 :<br>24 :<br>26 :<br>26 :         |                    |         |          |
| ;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;           | 18 :<br>19 :<br>20 :<br>21 :<br>22 :<br>23 :<br>24 :<br>26 :<br>27 :<br>28 : |                    |         |          |
|                                           | 18 : 19 : 20 : 21 : 22 : 23 : 24 : 26 : 27 : 28 : 29 :                       |                    |         |          |
| ;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;<br>;           | 18 :<br>19 :<br>20 :<br>21 :<br>22 :<br>23 :<br>24 :<br>26 :<br>27 :<br>28 : |                    |         |          |

## Februar. Im Sous bes Reptun.

## Jim Schuß Des Reptun.

Im Iften. Das Feft ber Jung Sofpita Schwarzer Lag. 3 5 Schwarzer Teg. 9 13 . Die Faunalien. Schwarzer Lag. 14 5 Die Lupertalten. 1 15 1 s 16 s Die Fornafalien. Die Quirinalien. \$ 17 \$ Der Unfang der Tobtenfeler. s 18 s 1 19 5 20 : Die Charistien. Die Terminalien. 5 22 5 23 , Die Ronigeflucht. 24 8 \$ 25 5 s 26 s Die Equirien. 8 27 8

## Merz.

#### Im Sons ber Minerva.

```
Am Iften. Die Matronalien.
           Schwarzer Tag.
    4 5
    5 5
    6 5
         Das Bejovisfeft.
    7 5
         Schwarzer Tag.
    9 5
   10 $
   13 5
 5 14 5
         Das Feft ber Anna Berenna.
 s IS s
         Schwarzer Tag.
 s 16 s
. 17 5
         Die Liberalien.
 s 18 s
         Die Quinquatrien: erfter Tag.
 19 1
                         zweiter Lag.
 # 20 S
                       britter Tag.
 6 21 5
           ş
                          vierter Tag.
 5 22 5
. 23 1
                         funfter Lag.
 1 24 5
         Die Hilarien.
. 5 25 5
 s 26 s
3 27 8
 $ 28 $
 5 29 5
 . 30. . Janus, Roufordia, Salus und Par.
3 31 : Das Fest ber Luna,
```

## April.

## 3m Sous ber Benus.

| Am         | 1         | ten. |                                         | ia.   |
|------------|-----------|------|-----------------------------------------|-------|
| 8          | 2         |      | Schwarzer Tag.                          |       |
| 8          | 3         | •    |                                         | :     |
| *          | 4         | 5    | •                                       | ٠,    |
| 5          | 5         | 1    | Die Megalesischen Spiele.               | ,     |
| 1          | 6         | 8    | Schwarzer Lag.                          | 5     |
| -\$        | 7         | 8    |                                         | `,    |
| ,          | 8         | 8    | 355 May 20 4 (3)                        |       |
| 8.         | 9         | •    | Die Cerealien.                          |       |
| 3          | 10        | 8    | •                                       | • • • |
| *          | II        | 8    | · ·                                     | • •   |
| *          | 12        | 8    |                                         | 1 1   |
| *          | 13        |      |                                         |       |
| •          | 14        | 8    | Schwarzer Tag.                          | ٠     |
| 5          | 15        |      | Die Fordicidien.                        |       |
| 3          | <b>16</b> | \$   | 4 7 7 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 | . :   |
| 3          | 17        |      |                                         |       |
| . *        | 18        |      |                                         |       |
| <b>3</b> · | 19        |      |                                         |       |
| 3          | 20        |      |                                         |       |
| 5          | 2 I       |      | Die Palilien.                           | ٠     |
| 5          | 22        |      | <b>.</b>                                | :     |
| 8          | 23        |      | Die Binalien.                           |       |
| 8          | 24        |      | Ol of the fire                          |       |
| 5          | 25        |      | Die Robigalien.                         |       |
| *          | 26        |      |                                         |       |
| ,          | 27        |      | D1. (C)                                 |       |
|            | 28        |      | Die Floralien.                          |       |
| \$         | 29        | 8    | Des College San Obel Multiple on Mach   | _     |
| ٤.         | 3Q        | 8    | Das Seft der Palatinischen Best         | ĸ.    |

## .Man.

### Im Schut des Apollo.

| Am | 16         | ten. | . Das Fest ber Laren.                      | ٠.  |
|----|------------|------|--------------------------------------------|-----|
| 3  | 2          | \$   | Schwarzer Lag.                             | ٠.  |
| 8  | 3          | 5    |                                            |     |
| ,  | 4          | 5    | •                                          |     |
| *  | Ś          | 5    |                                            | •   |
| 8  | 6          | 5    | •                                          |     |
| 5  | 7          | 5    |                                            |     |
|    | 8          | 5    | Schwarzer Sag.                             |     |
| ,  | 9          | ,    | Die Lemurien.                              |     |
| 3  | ιó         | ,    |                                            | •   |
| 5  | IJ         |      |                                            | ٠.  |
|    | 12         | 8    | Das Fest des rachenden Mars,               | ,   |
| 8  | 13         | 8    |                                            | •   |
| 5  | 14         |      |                                            | •   |
|    | 15         | ,    | Das Merkursfeft.                           |     |
| 3. | 16         | •    | Schwarzer Lag.                             | _   |
| ** | 17         | 5    |                                            | •   |
|    | 18         | 8    | :                                          |     |
| ,  | 19         | 5    |                                            |     |
| :  | 20         | 5    |                                            | •   |
| 5  | 2 I        | ,    | •                                          |     |
| ż  | 22         | ,    | •                                          |     |
|    | 23         | ,    |                                            |     |
| 8  | 24         |      | Die Flucht bes Opfertonige.                |     |
| 8  | 25         | 5    | Das Seft der Fortuna Publifa.              | . • |
|    | 26         |      | Che Bile out Section & months;             | •   |
| 5  | 27         | ٠    |                                            |     |
| ,  | 28         | ٠,٠  |                                            |     |
| ,  | 29         | 5    | the second of the second                   | •   |
|    | 3 <b>q</b> |      |                                            | _   |
| 21 | 5 I        | š    | र पर्ने (वेशक्तिस्थित क्षेत्र स <b>्</b> र | ۲.  |
| •  | , •        | •    | ·                                          |     |

## Junius. Im Song bes Merfur.

#### Das geft ber Sinis Moneta. Am Iften. Schwarzer Lag." 2 Das Keft ber Bellona. Das Fest des Serfules. Das geft des Santus. Schwarzer Tag. Das Fischerfeft. Die Berehrung bes Dens 8 Die Bestalien. 9 Die Matralien. 10 \$ 11 Die fleinen Quinquatrien. Schwarzer Tag. 14 5 15 Die Reinigung des Tempele der Beffa. 16 17 5 Das Fest der Aventinischen Pallas. 18 Das Summanusfelt. 19

Das Fest Fortund Fortis.

26 : 27 : Das Fest des Jupiter Stator. 28 : Das Kest des Romulus.

20 \$
21 \$
22 \$
24 \$

24 25

29 3 30 5 Das Fest des Herfules und ber Musen.

Julius.

### September.

#### Im Schut'des Bulfan.

```
Am Iften.
         Ochwarzer Tag.
    2
         Odwarzer Tag.
    9 5
   10 3
         Die Ginschlagung bes Magels.
         Ochwarzer Tag.
   14 5
   I٢
   16 1
   17 5
   19
   20
         Das Geburtsfest des Augustus.
   22 5
   23 $
   24 4
   25
   26 $
   27 3
   28 5
 5 29 5
         Die Meditrinalien.
```

### August. Im Schut ber Ceres.

```
Am iften. Das Feft ber Soffnung.
          Odmarger Lag.
    2
    3
 5
    4 4
          Das Salusfeft
    ۴
      5
          Schwarzer Tag.
    6
      3
    7
    8
     9
   10
    12
          Das Feft der Diana.
   13 /
            Schwarzer Tag.
    14
   I٢
       ۶
   16 3
          Die Portumnalien.
   17 :
          Die Konsualien.
   18 :
   19
 ;
   20
      5
   21 , Die zweiten Binalien.
   22 5
          Die Bulfanalien.
   23 5
          Die Erdfnung der unterirrdischen Die
   24 $
          Die Opetonfiven.
   25 5
   26 $
   27 5
   28 5
   29 5
 $ 30 $
 s 31 s
```

#### September.

#### 3m Schug'bes Bulfan.

```
Am Iften.
         Odwarzer Tag.
         Odmarger Tag.
    9
   10
        Die Ginschlagung bes Magels.
         Schwarzer Tag.
   14 3
   15
   19
         Das Seburtsfest des Augustus.
   27 $
   28 5
 $ 29 $
          Die Meditrinalien.
 3 30 5
```

## Oftober.

#### Im Chut des Mars.

```
Am Iften.
         Schwarzer Tag.
    2
      :
    5
      ;
    6
      s
    7
      ;
         Schwarzer Tad.
      :
    9
   10 :
          Die Augustallen.
   13 5
         Die Opferung bes Pferdes.
   15
      ,
         Schwarzer Tag.
   16 :
   17
       5
   18
      .
         Das Waffenfeft.
   19 4
   20 5
   2 I
   22 1
   23
   25
   27
   29 $
   30 2
```

1 BI 1

# September.

### Im Schut'bes Bulfan.

```
Am Iften.
          Schwarzer Tag.
          Odmarger Tag.
    9
          Die Einschlagung bes Magels. Schwarzer Tag.
   14 3
   15 5
   16 5
   17 5
   19 3
   20
          Das Seburtsfest des Augustus.
   22 5
   23 $
   24 4
   25 5
 s 26 s
 $ 27 $
 5 28 5
 $ 29 $
          Die Meditrinalien.
 $ 30 $
```

## December. Im Schut ber Beffa.

| _   | _   | -  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|-----|-----|----|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 2ſm |     |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5   | L   |    | Schwarzer Tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| .5  | 3   |    | The second secon |
|     | 4   |    | Company of the same                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |
| 5   | 5   | ,  | Die landlichen Faunal                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| *   | 6   | \$ | AND SHAPE                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 3   | 7   | 5  | Schwarzer Tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 8   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 9   |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 10  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 11  | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3   | 12  |    |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
|     | 13  |    | 487W-001 X                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
|     | 14  | *  | Schwarzer Tag.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|     | 15  |    | West State of State o |
| 5   | 16  | 8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5   | 17  | 8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 5   | 18  | 5  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| •   | 19  | \$ | Die Saturnalien                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| *   | 20  | 8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 8   | 2 I | ;  | Die Angeronalien.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8   | 22  | 8  | _                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8   | 23  | •  | v                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 5   | 24  | 8  | 1                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8   | 25  | 8  | ~                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| 8   | 26  | 8  | •                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| \$  | 27  | 8  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| \$  | 28  | 8  | *                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|     | 29  | 1  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |

## Register.

Affa Larentia ober Lau: tia, 256. Altare, 12. Ambarvalien, 264. Amburbien, 270. Angeronalien, 253... Unna Perenna, 61. Apollinarische Spiele, 175. Apollo, 12. Archigallus, 80. Mryglische Bruber, 269. Auguren, 377. Augustalien, 209. Mufpicien, 383. Bachus, 12. Bellona, 13. Bildfaule, 14, Carna, 129. Cerealien, 91. Ceres, 12. Chariftien, 48. Chronien, 240.

Chronos, 240. Circenfische Spiele, 88. Cirfus, 291. Evbele, 69. Diana, 191. 300. Egeria, 102. 210. 211. Epulonen, 216, 217. Equirien, 56. Evander, 23. 35. 37. Faunalien, 30. 218. Faunen, 34. 219. Kaunus, 34. 218. Rebruation, 322. Februus, 322. Retialis, 134. Kidius, 136. Rlamen bes Inpiter, 370. Klaminen, 369. . Klaminifa, 371. Klora, 111. 112. 113. Rloralien, 117. 112. 113; Fontinglien, 216. Db 4

• :

#### ( 422 )

#### December.

#### 3m Sous ber Beffa.

```
2m Iften.
          Schwarzer Tag.
    3
          Die lanblichen Faunalien.
    6 5
          Schwarzer Tag.
 s 13
            Schwarzer Tag.
 s 14 s
 1 15 5
 s 16 s
 s 17 s
  18 /
          Die Saturnalien.
  19 3
          Die Angeronalien.
  2 I 3
   22 5
   23 8
   24 5
   25 5
 s 26 s
 $ 27 $
 $ 28 $
   29 $
 $ 30 $
 1 3I s
```

Aurio Maximus, 369. Rurionen, 367. Lalara, 118. Lararium , 47. 118. Laren, 47. 115. Larentinalien, 256. Larven, 47. Latiarifches Bunbesfeft, 259. Latium, 221. Leftifternium ob. die Got eeriveisung, 21 - 205 u. 309. Lemurien, 120. Liberalien, 63. Lukarien, 30.

Lustrum, 273. Mamurius, 59.

Luperci, 390.

Luperfalien, 35 - 41.

Luna, 87.

Manen, 47. 120. Mania, 254.

Manius, 285.

Mappa, 398.

Mars, 56. 121. 131. 137.

212. 266.

Matralien, 132.
Matronalien, 52.
Matuta, 152.
Meditrina, 208.
Meditrinalien, 208.
Megalefische Spiele, 88.
Merkur, 123.
Meta, 393.
Metia, 395.
Mimus, 89.
Minerva, 1

Neptunalien, 188. Nouen, 31. Numa, 44. 102.

Missus, 39

Mola, 349.

Mujen, 173.

Opalien, 252. Opefonsiven, 203. Ops Konsiva, 203. 252.

Palatinische Besta, 114. Pales, 103. Palisien, 103. Valladium, 144. Balantium, 37. Dan, 35. 39. 40. Marien, 298. Detauriften, 320. Nluto, 122. 200. 297. Pollux, 184. Pomona, 370. Pontifer Marimus, 373. Dontifiges, 373. Portumnus, 154. 193. Vostvorta, 300. Praftigiatoren, 319. Driapus, 148. Brofa, 300. Proferping, 200. 297. Pullarius, 386. Puteal, 389. Quinquatrien, 66.

Quinquatrien , die fleinen 162. Duintilis, 183.

Quirinalien, 41.

Quirinus, 42. 372.

Oniriten, 43.

Remurien, 120,

Remus, 35.

Rhea, 77.

Aphigalien, 109. Robigo, 109. Noma, 395.

Nomulus, 30. 41. 168. 173,

Salifde Priefter, 59.

Salus, 190.

Sankus, 136.

Saturnalien, 220.

Saturnus, 20. 220.

Scenische Spiele, 88.

Scipio Mafika, 74.

Sefularifche Spiele, 257.

Gementinen, 27. 28.

Septimontium, 256.

Gervius Tullius, 155.

Gertilis, 183.

Sibullen, 276.

Sibpllinische Bucher,

275.

Sigillarien, 230.

Spina, 393.

Cubne, 290.

Sulpicia, 87.

Summanus, 166.

Suovetaurilien, 264

Tellus, 28, 302.

Terminalien, 50.

Kurio Maximus, 369. Kurionen, 367.

Lalara, 118.

Lararium , 47. 118.

Laren, 47. 115.

Larentinalien, 256.

Larven, 47.

Latiarifches Bunbesfeft,

259.

Latium, 221.

Leftisternium ob. die Got, terfpeisung, 21 - 205 u.

309.

Lemurien , 120.

Liberalien, 63.

Lufarien, 30.

Lung, 87.

Luperfalien, 35 - 41.

Luperci, 390.

Luftrum, 273.

Mamurius, 59.

Manen, 47. 120.

Mania, 254.

Manius, 285.

Mappa, 398.

Mars, 56. 121. 131, 137.

212. 266.

Matralien, 152.

Matronalien, 58. Matuta, 152.

Mebitring, 208.

Meditrinalien, 208.

Megalefische Spiele,

88. Merfur, 123.

Meta , 393.

Metia, 395.

Mimus, 89.

Minerva, 12.

Misus, 399.

Mola, 349.

Mufen, 173.

Meptunalien, 188.

Monen, 31.

Numa, 34. 102.

Opalien, 252.

Opefonfiven, 203.

Ops Konsiva, 203. 252.

Palatinische Befta, 114.

Pales, 103.

Palilien, 103.

Palladium, 144

Cerminus, 50.

Themis, 13.

Trabea, 186.

Eutela, 181.

Eutilina, 395.

Natuna, 145.

Baleria, 178.

Valefius, 282.

Beiovisfest, 60.

Belabrum, 37.

Benus, 11. 12. 84. 198.

Benus Bertifordia, 85.

Benus Erneina, 109.

Befta, 114. 165.

Bestalien, 138.

Beftalinnen , 148.

Vinalien, 108.

Binalien, die zweiten, 197.

Volumnia, 178.

Bulfan, 13. 198.

Bulfanalien, 198.

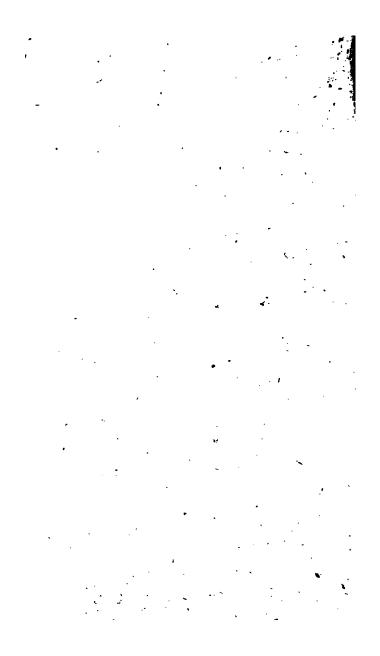



## Stanford University Libraries Stanford, California

Return this book on or before date due.

